POLITIK

Stagniert

die Zahl der

Arbeitslosen?

AP, Nürnberg Die Arbeitslosenzahl in der Bun-

desrepublik Deutschland stagniert gegenwärtig bei rund 2,5 Millio-nen. Wie gestern aus Kreisen der Bundesanstalt für Arbeit in Nürn-

berg bekannt wurde, hat sich die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland, die Ende Januar 2 487 000 betrug, im

Laufe des Monats Februar nur we-

nig verändert. Wahrscheinlich wer-de die Zweieinhalb-Millionen-

Grenze erreicht und geringfügig

überschritten werden. Arbeits-markt-Experten wiesen darauf hin,

daß gerade im Februar Voraussa-

gen stets besonders schwierig sei-en. In diesem Jahr sei der Winter

erst im Februar streng und kalt geworden, was möglicherweise sei-

ne Auswirkungen haben werde,

hieß es. Zu einer Konjunkturwen-de sei es nicht gekommen, so daß ein leichtes Steigen oder Fallen der

Arbeitslosenzahl im wesentlichen

vom Wetter abhängen werde. Der

Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl, wird die neuen

exakten Arbeitslosenzahlen - noch

vor der Bundestagwahl - am 3.

März in Nürnberg bekanntgeben.

ZITAT DES TAGES

99 Bei der Volkszählung

braucht kein Bürger zu

befürchten, daß seine

personenbezogenen Da-

schutz, Hans-Poter Bull, nachdem vor allem von linksgerichteten Kreisen in

den vergangenen Wochen zum Boykott der Volkszählung aufgerufen und die

Angst vor dem "gläsernen Bürger" ge-schürt wurde. JUPP DARCHINGER

DW Frankfurt Der jugoslawische Regimekriti-

ker Professor Vienceslav Cizek (54)

ist nach Informationen der Interna-tionalen Gesellschaft für Men-schenrechte in der Haft erblindet.

Cizek lebte seit 1972 als Asylant in

der Bundesrepublik Deutschland.

1977 wurde er nach Jugoslawien

entführt und im August 1978 vom Kreisgericht in Sarajevo wegen

"konterrevolutionärer Tätigkeit"

und "illegaler Einreise" zu 15 Jah-

Die politischen Führungen aus

Vietnam, Laos und Kambodscha

haben nach Angaben des vietname-sischen Botschafters in Paris einen

teilweisen Abzug vietnamesischer

Truppen aus Kambodscha vereinbart. Die Entscheidung sei auf ei-nem Gipfeltreffen in Vientiane ge-fallen, sagte Botschafter Mai Van Bo

gestern. Wieviel vietnamesische Soldaten abgezogen werden sollen, wollte der Botschafter nicht mittei-

len. Erst im Januar hatten die viet-

namesischen Truppen in Kambo-

dscha eine Großoffensive gegen die nicht kommunistisch kontrollier-

ten Gebiete unternommen und da-

bei Tausende von Zivilisten in Flüchtlingslagern getötet und Laza-rette zerstört.

AP/DW. Paris

ren Haft verurteilt.

Truppenabzug?

In der Haft erblindet

ten mißbraucht werden. 99

WIRTSCHAFT

ÖTV will fünf

30 Tage Urlaub

**Prozent und** 

Nr. 46 - 8.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf.10 08 64, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 / 10 11

Niederlande 2.00 hff, Norwegen 7.50 nkr. Osterreich 12 5S. Portugal 80 Esc Schweden 6.50 skr. Schweiz 1.60 sfr. Spanien 100 Pts. Kanarische Inseln 125 Pts

# Reagans Vorstoß für Genf war mit Kohl abgestimmt US-Präsident nennt vier Verhandlungsprinzipien / Antwort an Andropow

MANFRED SCHELL, Bonn Die Grundsatzerklärung des amerikanischen Präsidenten Ro-nald Reagan zu den Abrüstungs-verhandlungen in Genf, in der Rea-gan eine flexible und für Zwirtr, Stuttgart
Die Gewerkschaft öffentliche
Dienste, Transport und Verkehr
fordert für die etwa 2,6 Millionen
Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes in der bevorstehenden Leistes in der bevorschenlösungen offenere Position bezogen hat, war in einem intensi-ven Briefwechsel mit Bundeskanzfentlichen Dienstes in der bevorstehenden Lohnrunde eine Erhöhung der Gehälter um fünf Prozent. Die Erhöhung soll mindestens jedoch 110 Mark betragen. Wie die Vorsitzende der ÖTV, Monika Wulf-Matthies, gestern in Stuttgart sagte, sollen darüber hinaus die Ortszuschläge für Angestellte um fünf Prozent und die Sozialzuschläge der Arbeiter entsprechend erhöht werden. Außerdem verlangten die ÖTV und die fünf anderen DGB-Gewerkschaften eine Erhöhung des Urlaubs auf 30 Arbeitstage für alle und die Abkoppelung der Urlaubsdauer von der Einkommenshöhe. Die Forderung gilt vom 1. März an mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ziel ist es nach Worten von Frau Wulf-Matthies, mindestens einen Ausler Helmut Kohl abgestimmt worden. Die letzte Korrespondenz, die Reagan und Kohl darüber austauschten, stammt vom 21. und 22. Februar, also unmittelbar vor der

Rede des Präsidenten.

Dieser enge Konsultationsprozeß hat seinen direkten Niederschlag gefunden in Formulierun-gen des Präsidenten. Reagan er-klärte, die Null-Lösung – die USA blieben als die verhandlungsführende Macht bei diesem Standpunkt - sei das "beste und mora-lischste Ziel" in Genf. Aber die USA, die im guten Glauben ver-handelten, nähmen dabei keine Position des "alles oder nichts" ein. Fast wortgleich hatte in den vergangenen Wochen die von Kohl geführte Bundesregierung ihre Po-

für ein faires Übereinkommen nannte er eine Regelung, "die den USA und der Sowjetunion gleiche Rechte zuspricht und gleiche Begrenzungen auferlegt".

Die ebenfalls vom amerikani-schen Präsidenten in seiner Rede vor dem Veteranenverband, der "American legion", genannten vier Verhandlungsprinzipien sind aus der Sicht des Bundeskanzlers so abgefaßt, daß daraus der Wille der

> SEITE 2: Reagans Klarstellung

USA an Lösungen in Genf deutlich wird, Washington also keinesfalls eine Erschwerung der Verhandlungen wolle. Dies sei auch der Aussage von Reagan zu entnehmen, er habe Chefunterhändler Paul Nitze beauftragt, in Genf jede vorgeschlagene Lösung zu prüfen.

Neben der "Gleichheit von Rech-ten und Begrenzungen" für beide Seiten nannte Reagan als "logische Folge des Gleichbeitsprinzips", daß die britischen und französi-schen Waffensysteme ihrer Defi-nition nach nicht in die Verhandlungen in Genf einbezogen werden können. Diese Festlegung ist iden-tisch mit der Position der Regie-rungen in London und Paris. Die vom sowjetischen Parteichef Andropow in Aussicht gestellte Verla-gerung von Mittelstreckenraketen vom Typ SS 20 in den asiatischen Teil der Sowjetunion kann nach den Worten Reagans "nicht als ver-nünftig angesehen werden". Bun-deskanzler Kohl hat ebenfalls eine Verlegung der Raketen als nicht befriedigend bezeichnet.

Als viertes Prinzip hatte Reagan erklärt, wie auf allen Gebieten der Rüstungskontrolle "wird es unabdingbar sein, daß ein Abkommen wirksame Maßnahmen für seine Verifizierung vorsieht". Der Präsident bezeichnete es als das "Endziel" der Sowiets Europe zur Angeleich ziel" der Sowjets, Europa zur "Anpassung" an sowjetische Interes-sen und Bedingungen zu zwingen. "Wir sollten alle wissen, wie diese Bedingungen aussehen. Wir brau-chen nicht weiter als bis zur Berliner Mauer und zum Eisernen Vorhang zu blicken."

Das besondere Anliegen von Bundeskanzler Kohl war es seit

#### sition zu den Verhandlungen in Genf beschrieben. Als Kriterium Fortsetzung Seite 10

Skepsis in Israel über Reagans Angebot "Garantien" für die Nordgrenze des Landes auch kontroverses Thema in den USA

TH. KIELINGER, Washington Eine lebhafte Debatte hat sich in Washington an der Frage entzündet, was Präsident Reagan mit seinem Angebot gemeint hat, die USA würden die Sicherheit der Nordgrenze Israels nach einem israelischen Truppenabzug aus Libanon garantieren.

Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Larry Speakes, hatte un-mittelbar nach Reagans Rede vor amerikanischen Kriegsveteranen versucht, die Bemerkung zu Israels Nordgrenze herunterzuspielen. Der Präsident habe nur Bekanntes wiederholen wollen: daß die USA sich für Israels Sicherheit "ver-pflichtet" fühlten. Aus dem inneren Beraterkreis des Weißen Hau-ses verlautete, Reagan selber habe die Implikationen seiner Außerung relativiert; Garantien - das sei "nur so ein Wort", soll er in einer Stabsbesprechung ergänzt haben. Die wahrscheinlichste Lesart ist, daß das Weiße Haus sich dafür einzusetzen bereit wäre, die 5000 Mann starke internationale Frie-

denstruppe aus Amerikanern,

Franzosen und Italienern, die gegenwärtig in und um Beirut Dienst tut, beträchtlich zu verstärken. Diese Truppe könnte dann auch in der umstrittenen Region im Süden Libanons, an Israels Nordgrenze, Stellung beziehen, wo die Israelis ihre Sicherheit durch mögliche neue terroristische Infiltration besonders gefährdet sehen.

Es ist vor allem dieser Punkt, der die Truppenrückzugsgespräche zwischen Libanon, Israel und den USA bisher nicht hat weiterkom-men lassen. Jerusalem besteht auf einem bilateralen Sicherheitspakt mit Libanon und der Präsenz von mindestens 750 seiner eigenen Si-cherheitskräfte im Süden Liba-

In diesem Sinne, das heißt ablehnend, hat Jerusalem auch auf die Außerung Präsident Reagans über neue amerikanische "Garantien" reagiert. Darum ersuchen wir nicht", meinte Außenminister Shaisraelischen Rundfunk. "Wir wollen ein Abkommen zwischen uns und Libanon. Das Prinzip unserer

Sicherheitsüberlegungen ist eine enge Kooperation zwischen uns und dem Libanon. Amerikanische Garantien können von erheblichem Nutzen sein, aber sie können eine solche Kooperation nicht

Das Konzept einer israelischen Sicherungspräsenz im Süden Libanons, über den Zeitpunkt eines generellen Truppenrückzugs hinaus, ist von der libanesischen und der amerikanischen Regierung bisher immer abgelehnt worden. So auch von Außenminister Shultz in einem kürzlichen Fernsehinterview. als er sagte: "Vorschläge zu einer permanenten israelischen militäri-schen Präsenz in Libanon sind kaum vereinbar mit der Idee der

libanesischen Souveränität." Im Grunde vermutet Washington hinter den israelischen Vorschlägen eine langfristige Taktik, die Autonomie-Gespräche über die Palästinenser-Frage im Westjorauszuschieben aus Opposition zum Reaganschen Friedensplan vom vergangenen Jahr.

## Fahrtkosten zur **Demonstration**

Der hessische Verwaltungsge-richtshof in Kassel hat einer Sozialhilfeempfängerin die Fahrtkosten zu einer Demonstration in Bonn zugesprochen. Der 9. Senat des Verwaltungsgerichtshofes bestä-tigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes Kassel, das den Landkreis Kassel verurteilt hatte, der Frau einen Teil des

Die Richter sahen in der Teilnahme an der Demonstration, bei der es um die Anrechnung von Kinder-geld auf die Sozialhilfe ging, ein "persönliches Bedürfnis des täglichen Lebens", das von der Sozial-hilfe gedeckt werden müsse. Die Teilnahme sei von dem Paragra-phen zwölf des Bundessozialhilfegesetzes gedeckt gewesen, da sie in vertretbarem Umfang eine "Pfiege

### DER KOMMENTAR

## Güterabwägung

Dem neuen Innenminister Friedrich Zimmermann ist es gelungen, der neuen Bonner Opposition ein Schnippchen zu schlagen. Hatte die SPD fest damit gerechnet, unter ihm würden die Umweltschutzauflagen allmählich "aufge-weicht", so sieht sie jetzt, daß das Gegenteil der Fall ist. Der Unterschied zu seinem Vorgänger Baum liegt in der Berechenbarkeit seiner Entscheidungen, nicht so sehr in der Härte der Auf-

Das Tempo, mit dem jetzt Umweltschutzbeschlüsse fallen, hat natürlich mit Wahlkampf zu tun, der kein gutes Klima für langfristig angelegte Entscheidungen liefert. Dennoch blieb Zimmermann keine andere Wahl da der – ebenfalls wahlkampfbedingte – Vor-wurf umweltpolitischer Untätigkeit ihm, seiner Partei und der Regierung sonst ins Gesicht geblasen hätte. Mit der jetzt eingeschlagenen Politik liefert Zimmermann zumindest einer ernst zu nehmenden Opposition kei-ne Angriffsflächen. Die Grünen kann er ebenso wenig befried(ig)en, wie seine Vorgänger oder Gegenspieler dies gekonnt hätten.

nun auf dem Rücken der

Wirtschaft, noch dazu mit langfristigen Folgelasten, ausgetragen? Das Kabinett hat gestern eine Verordnung verabschiedet, durch die das Bundesimmissionsschutzgesetz nicht aufgehoben wird, also auch nicht dessen Paragraph 17, der Nachrüstungen für Altanlagen ("nachträgliche Anordnungen") unter anderem dann verbietet, wenn sie für den Betreiber "wirtschaft-lich nicht vertretbar" sind. Kein Zweifel: Die finanzielle Belastung der Wirt-schaft nimmt zu. Das ist der Preis für eine saubere Umwelt. Zugleich muß die Ursachenforschung zum Thema "saurer Regen" massiv und beschleunigt vorangetrieben werden, wie For-schungsminister Riesenhuber bereits angekündigt hat. Bei aller berechtigten Un-ruhe über die sich mehrenden Anzeichen des "Waldsterbens" sollte aber nicht unter neuen Auspizien die Belastbarkeit der Wirt-schaft geprobt werden. Es geht nicht nur um die eingangs erwähnte politische, es geht mehr noch um die wirtschaftliche Güterabwägung. Umweltverschmutzung kommt etwa zur Hälfte über die Landesgrenzen. Wird diese Profilierung halb können Alleingänge nicht zum Erfolg führen.

### Wirtschaft in Sri Lanka

Mit einer an westlichen Vorbildern orientierten freien Marktwirt-schaft will Präsident Jayewardene Sri Lauka in eine stabile und wirtschaftlich gesunde Zukunft führen. Das Volk zeigt Vertrauen in diesen Kurs, wenn auch Kritiker meinen, daß westliche Vorbilder nicht zu der Insel im Indischen Ozean paßten. Von der Bundesrepublik Deutschland erwartet Jayewardene eine Führungsrolle bei der Entwicklung seines Landes und hofft auf deut-sche Investoren. Seiten I bis VI

Matthies, mindestens einen Aus-

gleich der zu erwartenden Preissteigerungen zu erreichen und den Anschluß an die allgemei-

und den Anschung zu ne Einkommensentwicklung zu Seite 2

#### Handel mit "DDR"

rtr, Wiesbaden Die Lieferungen der Bundesrepu-blik Deutschland in die "DDR" und Ost-Berlin sind 1982 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um fünf Prozent gestiegen. Die Bezüge aus der "DDR" waren um zehn Prozent höher als im Vorjahr. Wie das Amt in Wiesbaden gestern wei-ter mitteilte, hat der Wert der Liefe-rungen 6,382 Milliarden Mark und der der Bezüge 6.639 Milliarden

wirtschaftlichen Klimas in jüngster Zeit bereits auf eine konjunkturelle Wende zu schließen. Die gesamt-wirtschaftlichen Rahmenbedin-gungen gäben allerdings "durchaus Anlaß zur Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung im Verlaufe dieses Jahres", erklärte das Institut in einem gestern veröffentlichten Bericht zur Frankfurter Frühjahrs-

#### Termin für Stahl

rtr, Köln Ein "Grob-Konzept" für die Sanierung der deutschen Stahlindu-strie muß nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff bis zum 30. März stehen. In einem Interview des Deutschlandfunks erklärte der Minister gestern, in seinen Gesprächen mit Kommissionspräsident Gaston Thorn habe dieser bekräf-tigt, daß nur bis zu diesem Tag Anträge für EG-Beihilfen bei der EG-Kommission eingereicht wer-den könnten. Weiter sagte Lambsdorff, daß von einem Scheitern der Idee einer Ruhr-Gruppe (Hoesch, Klöckner, Peine-Salzgitter) bisher nicht gesprochen werden könne.

#### Unverändert

DW. Essen In ganz Deutschland weiterhin sonnig und trocken bei Tagestemperaturen um 3 Grad, in Bayern minus 2. In der Nacht im Westen um minus 4, in den übrigen Gebieten bis

#### Aktien gut behauptet

DW. Frankfurt
Am Aktienmarkt konnten sich die
Kurse gestern überwiegend gut behaupten. WELT-Aktien-Index 116,5 (116,3). Am Rentenmarkt verlief das Geschäft in ruhigen Bahnen. Dol-lar-Mittelkurs 2,4236 (2,3960) Mark. Goldpreis je Feinunze 470,25 (485,50) Dollar.

### Ifo: Hoffnungszeichen rtr. Frankfurt Das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hält es für verfrüht, aus der Verbesserung des Zu Lasten Taiwan USA: Beziehungen AKP-Staaten zu Lasten Taiwans eingeladen

AFP, Washington Die USA wollen, so eine Ankün-digung Präsident Reagans, die Waffenlieferungen an Taiwan fortsetzen. Gute Beziehungen zur Volksrepublik China dürften "nicht auf Kosten Taiwans" gehen. In einem Interview der Wochenzeitung "Human Events" bemühte sich Reagan, Bedenken gegen das amerikanisch-chinesische Kom-muniqué vom August 1982 auszuräumen. Konservative Kreise hatten der Regierung vorgeworfen, sich darin indirekt zu einer allmählichen Einstellung der Waffenhilfe für Taiwan verpflichtet zu haben.

Reagan sagte, die USA hätten "keinen Fingerbreit nachgege-ben". Sie hielten sich weiter an den "Taiwan Relations Act", nach dem sie Taiwan bei seiner Verteidigung helfen müssen. China habe damals zugesagt, sich um eine friedliche Lösung des Taiwan-Problems zu bemühen.

# nach Berlin

Die nächste Sitzung des Paritätischen Ausschusses und der Beratenden Versammlung der 63 mit der EG assoziierten Entwicklungslän-der Afrikas, der Karibik und des Pazifik (AKP) soll in Berlin stattfinden. Dazu hat der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, im Namen der Bundesregierung die derzeit in Kingston (Jamaica) tagenden AKP-Staaten eingeladen.

Die im Paritätischen Ausschuß vertretenen deutschen Europaab-geordneten der CDU/CSU, SPD und FDP haben die Initiative der Bundesregierung und des Regierenden Bürgermeisters von Berlin Richard von Weizsäcker, unter-stützt. Als Vertreter der deutschen EG-Präsidentschaft unterstrich Mertes gestern den Willen Bonns, die am 1. März 1985 ablaufende Assoziation der AKP-Staaten mit der Europäischen Gemeinschaft fortzusetzen und zu erneuern.

# werden erstattet

Fahrgeldes zu erstatten.

der Kontakte zur Umweit" darge-stellt habe. (Az: IX OE 67/80)

## **Zimmermann: Entschwefeln** löst Investitionsschub aus

Kohl spricht von wichtigem Schritt gegen das Waldsterben

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann haben angekündigt daß durch die gestern im Kabinett verabschiedete Großfeuerungs-Anlagen-Verordnung in den kommenden zehn Jahren Industrie und offentliche Hand rund 12 Milliarden Mark für die Rauchgas-Entschwefelung einsetzen müßten.

Kohl bezeichnete vor der Bundespressekonferenz die Maßnah-me als einen "wichtigen Schritt nach vorn, um die Gefahren des Waldsterbens abzubauen". Für die künftige Koordination von Umweltschutz-Maßnahmen gebe es im Innen- und im Landwirtschaftsministerium gute Voraussetzungen.

Jahrelange Versäumnisse müß-ten angesichts des Waldsterbens schnell ausgeglichen werden, sagte der Kanzler weiter. Er sei glücklich, daß man schon in wenigen Monaten seiner Regierungszeit sowohl mit der "Technischen Anwei-sung Luft" als auch mit der Großfeuerungs-Anlagen-Verordnung zu "befriedigenden Ergebnissen" ge-kommen sei. Beim EG-Gipfel am 6.77. Juni in Stuttgart will Kohl den Regierungschefs Fakten vorlegen, die beweisen sollen, "wie eilbe-dürftig europäische Maßnahmen zur Rettung der Wälder sind".

Zimmermann erklärte, die Milliarden-Investitionen würden ei-nen "gewaltigen Investitions-schub" auslösen. Sie seien von den Betroffenen "in dem vorgesehenen Zeitraum" durchaus seibst zu fi-nanzieren. Er sei davon überzeugt, daß der in der Verordnung vorge-sehene Maßnahmen-Katalog "grei-fen" werde. Das Ganze sei eine

"Aufgabe für den Rest des Jahr-hunderts", man werde dabei "kei-ne Halbheiten akzeptieren".

Das von der SPD vorgelegte "Notprogramm" zum Umwelt-schutz kritisierte Zimmermann, weil unter anderem die sozialdemokratischen Vorschläge darauf hinausliefen, daß der Einsatz deut scher Steinkohle zurückgehe, daß sechs bis sieben Schachtanlagen an der Ruhr geschlossen werden müßten und daß es damit rund 30 000 arbeitslose Bergleute mehr geben werde. Es sei bemerkenswert, so meinte der Minister weiter. daß gerade in den SPD-regierten Ländern Hamburg und Bremen kein einziges Kraftwerk entschwefelt werde. Zu dem hessischen Vorschlag

zur Entschwefelung sagte Zimmer-mann, in diesem Bundesland könne man so reden, weil in Hessen fünfzig Prozent der Strom-Kapazität aus Kernkraftwerken komme und nur 25 Prozent aus der Kohle. Auch bei der Einleitung ungeklärter Abwässer in Flußläufe hielten gerade diese Länder Hamburg und Bremen mit 20 und 14 Prozent einen Rekord und lägen damit weit hinter anderen Bundesländern. Das "Notprogramm" der SPD nannte er ein "Programm der Argumentationsnot", denn "die Herren kommen sehr, sehr spät. Mehr, als wir jetzt in dieser Sache umgesetzt haben, ist nicht möglich." als die anderer Länder, und wesentlich schärfer, als es die deutsche Industrie erwartet habe.

## Golfstaaten drohen der übrigen Opec

Über Öl-Preissenkung einig / Nur begrenzte Auswirkungen für Verbraucher erwartet

Die Ölförderländer am Golf ha-ben sich grundsätzlich darauf geeinigt, ihre Rohölpreise so weit zu senken, "daß sie auf dem Welt-markt konkurrenzfähig" bleiben. Die Ölminister Saudi-Arabiens, Kuwaits, Qatars, der Vereinigten Arabischen Emirate und Iraks haben sich auf ihrer Sitzung in Riad über den genauen Umfang der Preisreduzierung allerdings noch nicht geeinigt. Sie haben eine Dringlichkeitssitzung der Opec für die kommende Woche gefordert, auf der dann eine gemeinsame Preissenkung beschlossen werden soll. Die offizielle Nachrichtenagentur von Qatar kündigte für ge-stern abend eine weitere Sitzung in

Augustie der Vereinigten Arabischen Emirate, Mana Said Al-Oteba, drohte den übrigen Opec-Ländern an, daß die Golfländer ihre Preise noch weiter als geplant senken würden, falls es zu keiner Einigung mit den übrigen Staaten der Organisation über einen neuen Richtpreis komme. Derzeit beträgt der offizielle Preis für ein Faß Öl (159 Liter) 34 Dollar.

\*
JAN BRECH, Hamburg Die Voraussagen der Beobachter am Ölmarkt über das Niveau, auf

dem sich der neue Ölpreis einpendeln wird, schwanken zwischen 20 und 30 Dollar je Barrel. Die Preise in Rotterdam, dem wichtigsten Ol-markt der Welt, haben bislang al-lerdings nur schwach auf die von Großbritannien, Norwegen und Nigeria vollzogene Preissenkung rea-

Ein Faß Rohöl kostet fast unverändert 28 bis 29 Dollar und liegt damit unter dem noch für die meisten Anbieter geltenden offiziellen Listenpreis. Eine Tonne Superben-zin wurde Anfang der Woche mit 685 Mark gehandelt. Normalbenzin mit 635 Mark und leichtes Heizöl mit 570 Mark. Auch wenn sich die Käufer am

Rotterdamer Spot-Markt in Erwartung weiter sinkender Preise noch zurückhalten, geht der Handel davon aus, daß der Preiskrieg auf dem Rohölmarkt den Rückgang der Benzin- und Heizölpreise forcieren wird. Ein Preiseinbruch im gleichen Maß wie beim Rohöl wird allerdings für ausgeschlossen ge-halten. Denn immerhin sind am deutschen Markt seit Herbst 1982 die Preise für Benzin schon um rund zwölf Pfennig je Liter, für Diesel um zehn und für leichtes Heizöl um 13 bis 14 Pfennig zurückgegangen. An SB-Tankstatio-nen kostet Super heute in der Bun-

desrepublik Deutschland im Durchschnitt 1,38 Mark je Liter, Normal 1,30 Mark, Leichtes Heizöl schwankt zwischen 60 und 70 Pfennig pro Liter plus Mehrwertsteuer bei Lieferung von 3000 bis 5000 Litern frei Haus.

Dieses Abbröckeln der Preise hat nach Angaben der Esso seit dem Herbst zu Erfolgsschmälerun-gen von 130 bis 140 Mark je Tonne geführt. Ein allgemeiner Preisrutsch bei Rohöl um drei bis sechs Dollar je Barrel würde die Tonne für die deutschen Ölfirmen um etwa 50 bis 75 Mark verbilligen und damit den größten Teil der Verluste abdecken.

Spekulationen über große Preissenkungen hält die Branche auch deshalb für unwahrscheinlich, weil rund 40 Prozent der benötigten Mengen zu Spot-Bedingungen importiert werden. Und diese Preise bewegen sich seit Monaten schon zum Teil sogar unter den jetzt von England, Norwegen und Nigeria neu festgelegten Listen-preisen. Aber die Tendenz zeigt auf dem Preisbarometer nach unten, die Branche erwartet, daß die Opec-Staaten versuchen werden, ihre Einnahmen bei sinkenden Preisen über steigende Mengen zu

## Priester der CSSR sollen gegen den Papst auftreten

Verschärfte Auseinandersetzung um "Pacem in terris"

Zur öffentlichen namentlichen Abstimmung über ihre Einstellung zu der regimetreuen Priesterbewe gung "Pacem in terris" wird der Klerus in der Tschechoslowakei gezwungen.

Da die Zugehörigkeit zu dieser Organisation den katholischen Geistlichen durch das Dekret der vatikanischen Kleruskongregation vom 8. März 1982 verboten wurde, muß sich jetzt jeder Priester ein-zeln und öffentlich in Dekanatsversammlungen, die von den örtlichen Behörden einberufen und von die-sen geleitet werden, für oder wider den Papst bekennen. Wie aus Preß-burg eingetroffene Nachrichten be-sagen, sind derartige Veranstaltungen bereits in den slowakischen Diözesen Kaschau (Kosice) und

Zips (Spis) abgehalten worden. Nach der Veröffentlichung des Dekrets hatte sich die Auseinan-dersetzung um "Pacem-in-terris" verschärft. Kardinal Frantisek Tomasek (Prag) und einige andere Oberhirten wollen die Organisa-tion auflösen, die dem Staat als Instrument zur Kontrolle des

KNA Prefiburg kirchlichen Lebens dient. Zahlreiche kirchliche Schlüsselpositionen sind mit "Pacem in terris"-Prie-stern besetzt, die von ihren Posten nur mit behördlicher Genehmigung abberufen werden können. In den Versammlungen wiesen

die Regierungsvertreter zunächst

darauf hin, daß sich "Pacem in terris" um ein gutes Verhältnis zwischen Kirche und Staat bemühe. Demgegenüber wollten die Gegner der Organisation das Klima der Staat-Kirche-Beziehungen ver-giften. Sodann wurden die Priester in alphabetischer Reihenfolge auf-gefordert, ihr Votum abzugeben. Da eine Kritik an der vom Staat geförderten Bewegung weitrei-chende Folgen für den einzelnen Geistlichen haben kann, ist eine negative Stellungnahme für ihn au-Berordentlich schwierig. Dennoch verlaufen die Versammlungen, wie aus dem Bericht hervorgeht, nicht immer im Sinne der Veranstalter. In Kosice erklärte ein Geistlicher: "Die Kirche hat auch gelebt, als wir noch nicht da waren und es kein Pacem in terris' gab. Unsere Aufgabe ist es heute, für die Einigkeit mit dem Oberhaupt der Kirche zu leben und zu arbeiten."

### Heute in der WELT

S. 4

Im Gespräch: Wende im Verfassungsrat-Von August Graf Kageneck S. 2 Der Unternehmer ist nicht mehr das Ekei der Nation Krankenkassen und Ärzte lehnen

Wahlkampfer Strauß: Sachlich, kild and bayerisch derb S. 5

"'iegativliste" ab

Auch die Amerikaner müssen mit Haddad in Südlibanon rechnen S. 6

Forum: Personalien and die Mei-

nang von WELT-Lesern S. 7 und 8

Sport: Amateure im Dickicht der Steuer-Paragraphen

Fernseben: "Heute" und "Tagesthemen" auf dem Prüfstand Luns; Kreml-Propaganda wirksam entgegentreten

gung bleiht gering Kultur: Zur Situation der Komponisten in der "DDR"

Wirtschaft: USA - Investitionsnei-

Aus aller Welt: Fliegendes Fernrohr bietet neue Aussichten

### Marler Sezession

Von Peter Philipps

Der Düsseldorfer Innenminister Schnoor hat die Gemeindeverwaltungen Nordrhein-Westfalens regelrecht angewiesen: Wenn irgendwelche Außenstehende-Grüne, Friedensbewegte, wie immer sich das nennt den Antrag einreichen, die jeweilige Gemeinde zur "atomwaffenfreien Zone" zu erklären, dann seien die Bürgermeister "verpflichtet", solche Anträge auf die Tagesordnung ihrer Gemeinderatssitzung zu setzen. Hier betätigt sich also der Verfassungsminister eines Bundeslandes gesetz- und verfassungswidrig.

Etliche Stadt- oder Gemeinderäte haben diesen Unfüg

Etliche Stadt- oder Gemeinderäte haben diesen Unfug Etliche Stadt- oder Gemeinderäte haben diesen Unfug nicht nur auf der Tagesordnung gehabt, sie haben ihn sogar zum Beschluß erhoben. Es bedarf keiner ausführlichen Belege, um diese Umtriebe als Verstöße gegen die Artikel 30, 70 und 73 Nr. 1 des Grundgesetzes (und speziell gegen Paragraph 2 der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung) nachzuweisen. Außen- und Sicherheitspolitik sind Sache des Bundes, nicht der Länder oder gar der Gemeinden. Was wird die Stadt Marl als nächstes unternehmen – vielleicht den Beitritt zum Warnehauer Palet? Warschauer Pakt?

Schnoor gab die flotte Deutung, daß Diskussionen über Fragen von derartig existentieller Bedeutung "nicht von oben totgemacht" werden dürften. Kein Mensch macht Diskussionen tot, bloß weil er sie nicht an unzuständiger Stelle einführt. Dabei erfaßt die CDU-Warnung, daß beispielsweise beleidigende oder nicht ernst gemeinte Anträge nicht auf die Tagesordnungen der Gemeinden gehören, noch nicht die ganze Dimension des Skandals.

Wenn Schnoor einwendet, daß ein Beschluß wie in Marl ohnehin "keine rechtliche Wirkung hat und haben wird", so verkennt er die außerrechtlichen Wirkungen solcher Beschlüsse – falls er sie verkennt; man weiß ja wirklich nicht, was in manchen Köpfen vorgeht. Viele "gewaltlose" Gewalttäter kündigen heute schon offen an, daß sie derartige Beschlüsse als "Rechts"-Grundlage für "Aktionen" nehmen wollen. Diese Vorhaben fördert der Schnoor-Erlaß.

## Fünf-Prozent-Klausel

Von Günther Bading

Tünf Prozent mehr Lohn und Gehalt will die ÖTV und wollen die übrigen DGB-Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in der Lohnrunde für Angestellte und Arbeiter bei Bund, Ländern und Gemeinden fordern. Aber ähnlich wie in der schon laufenden Tarifrunde der Metallindustrie wird diese Forderung gleich relativiert mit der Erklärung, eigentliches Ziel der Lohnrunde '83 sei, einen Ausgleich für die zu erwartende Preissteige-

Der Abschluß wird im öffentlichen Dienst vielleicht nicht bei jenen zwei Prozent liegen, die das Parlament für die Beamten auszugeben bereit war. Aber er wird auch nicht annähernd die Höhe der jetzt erhobenen Fünf-Prozent-Forderung erreichen. Die zu erwartende Begründung der öffentlichen Arbeitgeber für eine ebenso zu erwartende harte Haltung - die sinkende Preisrate, die übers Jahr nur eine Drei vor dem Komma haben dürfte - wird gleichsam vorweg übernommen. Die Erklärung der neuen ÖTV-Vorsitzenden Wulf-Mathies, daß man in den internen Berechnungen von einer Inflationsrate von fünf Prozent ausgehe, ist sicherlich nicht mehr als Balsam für die Seelen der Mitglieder.

Ein Erschwernis allerdings könnte das Verlangen nach der sozialen Komponente durch einen Sockelbe-trag von monatlich 110 DM sowie die Forderung nach Urlaubsverlängerung sein. Hier entstünden weitere Kosten, die die öffentlichen Arbeitgeber, allen voran die Gemeinden, nicht bezahlen können.

Eine "harte" Runde muß es 1983 nicht werden. Denn die eigentlichen Verhandlungen werden erst nach der Bundestagswahl beginnen. Bis dahin allerdings dürfte sich der Preisanstieg noch weiter abgeflacht haben, so daß vernünftigen Unterhändlern auf beiden Seiten wohl ein Kompromiß einfallen könnte.

#### Hebel oder Knebel?

Von Enno v. Loewenstern

Was hält uns auf?" fragt Jurij Andropow. Der Mann, in dem viele bei seinem Amtsantritt einen möglichen Reformer sahen, will jedenfalls die Wirtschaft reformieren. Das muß wohl sein. Als Breschnew 1964 an die Macht kam, wurden von Kossygin die "Liberman-Reformen" gestartet. Daraus ist nichts geworden. Kurz vor seinem Tode spekulierte Breschnew über eine Landwirtschaftsreform. Auch daraus ist bisher nichts gewor-

den. Vor Breschnew kamen die Reformen Chruschtschows. Und ganz am Anfang kam Lenins "Neue ökonomische Politik" (NEP). So steht jedem neuen Machthaber sein Versuch oder auch seine Versuchsreihe zu. Andropow fing erst einmal mit dem eisernen Besen der Antikorruptions- und Einschüchterungskampagnen an. Inzwischen spricht er betreten von der Notwendigkeit "realistischer Schritte" und, statt administrativer Verordnungen, "ökonomischer Hebel". Man

hört sie da capo klatschen, von Lenin bis Liberman. Dabei hat das System eben noch mitgeteilt, daß es immer noch Wachstumsraten habe. Freilich, wenn eine Fabrik nicht zehntausend Traktoren ausstößt, sondern zehntausendfünfhundert, so ist das Wachstum. Wenn aber von diesen nicht mehr, wie bisher, dreitausend liegen bleiben, um zum Flottmachen der übrigen ausgeschlachtet zu werden, sondern viertausend, ist das auch eine Art von Wachstum. "Warum erzielen wir aus unseren Kapitalinvestitionen nicht den entsprechenden Gewinn?", wundert Andropow sich. Weil ein System, das Freiheit und Wettbewerb verbietet, bestenfalls Quantität produzieren kann, nicht aber Qualität - das hat Sklavenarbeit so an sich. Wenn Andropow wieder nur an ein neues Gefüge von Prämien und Anreizen denkt. kann er sich die Mühe sparen. Wenn er an echte Reformen denkt, dann wird das eine andere Republik (bzw. Union von Republiken). Daß Andropow in dieser Richtung denkt, während er die 39. Raketenstellung für SS-20 ausbaut, ist immerhin ein bemerkenswertes Zeichen. Hier wäre am allerehesten ein Lösungsansatz zu finden.



"Gegen ostwärts gerichtete Spitzen ist der Kreml mit Recht empfindlich!"

# Reagans Klarstellung Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Immer wieder bemächtigt sich der Wahlkampf des Raketen-Ider Wahlkampf des Raketen-Themas, doch die Polemik er-hellt das breite Publikum nicht, sondern verwirtt es. Ohnehin kann den Bürgern nicht abver-langt werden, sich im Eigenstu-dium zu Experten der Rüstungs-technik auszubilden. Aber auch die gängigen politischen Schlag-worte wie "Null-Lösung", "Zwi-schenlösung" oder "die Nachrü-stung überflüssig machen" ver-decken den konkreten Sachver-halt nur. halt nur.

Um so mehr ist es zu begrüßen, daß jetzt auf der Seite des Atlantischen Bündnisses Ronald Rea-gan persönlich, also mit letzter Autorität der westlichen Füh-rungsmacht, klargestellt hat, was zu gelten hat. Diese Klärung ist nicht zuletzt mit einem ebenso vertrauensvollen wie intensiven Briefwechsel zwischen dem deutschen Bundeskanzler und dem amerikanischen Präsidenten erreicht worden. Hier haben zwei Staatsmänner von Amts we-gen in einer Weise korrespon-diert, die das Schreiben Hans-Jochen Vogels an Reagan als das erscheinen läßt, was es ist: Da der Titel Kanzlerkandidat keineswegs ein Amt ausweist, sondern nur eine Wahlkampfposition, hat Vogel mit dem gleichen Recht geschrieben, das sich jedermann nehmen kann, um ei-nen Brief an den US-Präsiden-ten, den Kreml-Chef, den Papst oder auch an seine eigene Schwiegermutter zu richten. Kehren wir zum politischen Grundsachverhalt des Raketen-

wirrwarrs zurück. Seit Jahrzehnten ist es die leicht zu verstehende, weil erfolgreiche Philosophie der NATO, durch militärische Abschreckung den Ausbruch eines Krieges zu verhindern. Zu Zeiten des Bundeskanzlers Hel-mut Schmidt hat sich dafür immer mehr der klassische Begriff "Gleichgewicht" eingebürgert, der den politischen Willen zum Verzicht auf militärische Überlegenheit ausdrückt. Gleichwohl hat auch er die Abschreckung als Instrument der Friedenspolitik

zum Inhalt.
Vor den Verträgen zur Begrenzung der interkontinentalen Waffenarsenale (SALT I und II) konnte man davon ausgehen, daß eine globale Überlegenheit der USA eine regionale Unterlegenheit, zum Beispiel der NATO in Europa, ausgleichen könne. Nach den SALT-Verträgen, der Streek es in ist eine glebele ren Zweck es ja ist, eine globale Rüstungsbalance herzustellen, sticht dieses Argument nicht mehr. Das war für Schmidt

Grund genug, Alarm zu schla-gen, als die Sowjetunion 1977 be-gann, sich mit dem Aufmarsch der SS-20-Raketen eine bedrohliche Rüstungsüberlegenheit in

Europa zu verschaffen.

Der NATO-Doppelbeschluß
vom 12. Dezember 1979 hat das
Ziel, das Gleichgewicht in Europa wiederherzustellen. Er enthält
eine verbindliche Erterenhält eine verbindliche Entscheidung der NATO-Staaten zur Stationierung moderner Gegenwaffen zur sowjetischen SS 20, er besagt aber auch, daß der Nachrü-stungsbedarf im Licht konkreter Verhandlungsergebnisse geprüft wird. Das soll Ende dieses Jahres

Der NATO-Doppelbeschluß ist unverändert die Geschäfts-grundlage der Genfer Verhand-lungen über die Mittelstrecken-waffen in Europa. Er deckt – je nach Bereitschaft der Sowjetuni-on, auf ihre Vorrüstung ganz oder teilweise zu verzichten – die Null-Lösung" ebenso ab wie ie-"Null-Lösung" ebenso ab wie jede denkbare Abstufung einer "Zwischenlösung". Voraussetzung jedes Abkommens ist allerdings, daß in Europa bei den nuklearen Mittelstreckenwaffen das Rüstungsgleichgewicht zurückgewonnen wird.

Dazu hat Reagan jetzt kraft seines Amtes vier Bedingungen formuliert, die wir zuvor schon in Berlin von seinem Vizepräsien-ten Bush mit anderen Worten, aber gleichem Inhalt gehört hat-ten. Es sind die Bedingungen, die für jedes Rüstungskontroll-Abkommen gelten müssen, wenn eine faire Vereinbarung zu-stande kommen soll

wenn eine taire Vereinbarung zustande kommen soll.
Der monatelange homerische
Streit um eine absolute "NullLösung", wie auch um die Auflösung dieser Maximalforderung
im Sinne irgendeiner "Zwischenlösung", bezog sich ausschließ-



Ungleichgewicht: Vertraven FOTO: POLY-PRESS

lich auf die Frage, mit welcher Verhandlungsposition die Amerikaner in Genf den Sowjets gegenübertreten sollten. In der Sache konnte es überhaupt nicht darum gehen, ein bestimmtes konkretes Verhandlungsergebnis vorwegzunehmen oder auszuschließen. Ob die "moralische" Position der "Null-Lösung" oder nur irgendeine Zwischenstufe erreicht wird, hängt nicht von den USA oder der NATO ab, sondern von der Konzessionsbereitschaft Moskaus. Welches Ergebnis in Genf auch herauskommt, in Europa muß die friedenserhaltende Abschrekkung wieder lückenlos sein. Das ist die klare Haltung des deutschen Bundeskanzlers und des US-Präsidenten.

Nicht ganz so klar, aber von Tag zu Tag deutlicher schält sich die Haltung der SPD heraus. Egon Bahr, und in seinem Schlepptau Kanzlerkandidat Vogel, hält ein militärisches Gleichgewicht in Europa für verzichtbar. Er sieht in der lückenlosen Abschreckung keine unsbäingbare Voraussetzung für die Erhaltung des Friedens. Bahr setzt auf den politischen Prozeß, der seinen Niederschlag schon noch

seinen Niederschlag schon noch in Verträgen finden werde. Bahr glaubt, die Komponente militä-risch abgesicherter Machtpolitik vernachlässigen und sich voll auf den guten Willen Moskaus verassen zu können. Das bedeutet: Unter dem Ein-

fluß Bahrs will die SPD jede Nachrüstung der NATO verhindern – auch um den Preis, daß Moskau in Europa ein Raketen-monopol behält. Sie will dem NATO-Doppelbeschluß nicht nur den politischen Boden, son-dern auch den Inhalt entziehen. Die SPD strebt an, die Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen in Europa mit denen über die interkontinentalen Waffen zu verbinden. Das vorhersehbare Ergebnis wäre, daß diese Verhandlungen endlos dauern, wäh-rend die NATO nicht nachrüsten darf. Folglich könnte die Sowjet-union auf unabsehbare Zeit unangefochten ihre Vorrüstung mit SS-20-Raketen in Europa auf-rechterhalten oder sogar aus-

Damit wären die NATO und die sie überwölbende Atlantischen Allianz der militärischen und damit auch ihrer politischen Substanz beraubt. Bahr und Vogel verleumden Helmut Kohl als Raketenkanzler. Sie reden vom Frieden. In Wirklichkeit wollen sie ein ganz anderes Europa. Es wäre nur noch vorübergehend

### IM GESPRÄCH Daniel Mayer

## Wende im Verfassungsrat

Von August Graf Kageneck

Er ist klein, drahtig, von unge-Lwöhnlich jugendlicher Erschei-nung mit seinen 74 Jahren und von verblüffender geistiger Spann-kraft. Sein prüfender Blick hinter randlosen Brillengläsern kann das Unbehagen des Prüflings vor dem Professor einflößen. Er kann aber auch gütig und humorvoll blicken; viel Menschenkenntnis und Le-benserfahrung steht in diesen Aubenserfahrung steht in diesen Au-gen. Präsident Mitterrand hat sei-nen alten Freund und politischen Kampfgefährten Daniel Mayer als Kampfgefährten Daniel Mayer als Nachfolger von Roger Frey zum Vorsitzenden des Verfassungsrates ernannt. Am 4. März wird der Sohn eines jüdischen Kaufmannes und einer Lehrerin seinen Eid im Elysée Palais leisten; vierzehn Tage später tritt er sein Amt an.

Einem Gaullisten folgt ein Sozialist – ein Sozialist nicht nur der ersten Stunde, sondern ein Mann, der nie einen Hehl aus seinen sehr weit links gebenden Neigungen ge-

weit links gehenden Neigungen ge-macht hat. Man durfte erwarten, daß die erste Volksfrontregierung in Frankreich seit 1936 einen Mann an die Spitze der neun Verfas-sungshüter beruft, der den "Wan-del" auch gegen alle oppositionel-len Ansprüche abschirmt. Der bis-her mehrheitlich rechte Verfassungsrat hatte in einer denkwürdigen Entscheidung im Herbst 1981 das Gesetz zur Verstaatlichung von Industrie und Banken als nicht verfassungsgemäß ans Parlament zurückverwiesen, das daraufnin seinen Text abmildern mußte. Es gab einen Sturm bei Sozialisten und Kommunisten, der nur knapp vor der Beleidigung dieser höch-sten Instanz der Republik halt-

Daniel Mayer wird sein Amt mit eiserner Hand und scharfem juristischem Verstand verwalten und er wird ihm eine zusätzliche Kom-ponente geben: die Pflege der Men-schenrechte, die ein altes und inniges Anliegen des Linkspolitikers sind. Viele Jahre lang leitete der ehemalige Widerstandskämpfer und Untergrund-Journalist die



sels and the

Makell Franklik

allafiameter i

Alle Annie A

Aue

HI HI WINE

Neuer Präsident Conseil d'etat: Mayer

fanzösische Menschenrechtsliga älteste und geachtetste unter den vielen Ligen Frankreichs, 1898 zur Verteidigung des zu Unrecht verfolgten jüdischen Hauptmanns Dreyfus gegründet und seitdem, wenn auch mit klar linksäugiger Optik, in vielen Fällen von Menschenrechtsverletzungen vor die Triburale getreten.

Optik, in vielen Fällen von Menschenrechtsverletzungen vor die Tribunale getreten.

Als Mitglied des Vorstandes der Liga gegen den Antisemitismus und Rassismus verteidigte Mayer ebenso engagiert jüdische wie arabische. Opfer des Rassenhasses.

Unvergessen ist seine Warnung vor Spuren eines spezifisch französischen Rassenwahns in den Veröffentlichungen der "Neuen Rechten", die am Ende der siebziger Jahre heftige Polemik in Frankreich auslöste. Sein Temperament mag freilich ein wenig leiser brodeln als in den Tagen, da er als junger Abgeordneter der Sozialistischen Partei in den Wirren der Abrechnung mit der Kollaboration nach dem letzten Kriege im Parlament ausrieft. Es hat zwar einige geschorene, aber zu wenig abgeschnittene Köpfe bei uns gegeben!

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

## Neue Presse

Natürlich hätte die Sowjetunion getrost im vergangenen Jahr die Installierung neuer SS 20 stoppen können. Ihre Überlegenheit auf diesem Sektor war bereits groß genug. Statt dessen rüstet sie weiter, auf die Gefahr hin, des Wortbruchs bezichtigt zu werden. Das Motiv den kann nur sein daß Andropous

dazu kann nur sein, daß Andropow glaubt, die Stationierung immer neuer SS 20 erhöhe die Furcht in manchen deutschen Kreisen derart, daß sie es den Amerikanern zu verwehren trachteten, ihrerseits einigermaßen nachzuziehen. So also scheint die sowjetische Ein-schätzung des westdeutschen NA-TO-Bündnispartners zu sein. Man treibt das böse Spiel mit den Nerven der Deutschen bis zum Exzeß, man braucht auch gar keine Ent-schuldigung mehr im Kreml, denn es gibt keine mehr.

#### Allgemeine Zeitung

Den "zweiten Arbeitsmarks" der SPD kommentiert des Malmer Blatt:

Es soll sich um die vorüberge-hende Beschäftigung von Arbeits-losen in den sozialen Diensten, im Umweltschutz und in der Landund Forstwirtschaft handeln. Derartige Tätigkeiten sind aber nur in bescheidenem Umfange volkswirtschaftlich sinnvoll, selbst wenn man unterstellt, daß ein Großtell der Kosten bei der Arbeitslosen-versicherung wieder eingespart werden kann. Die Zahl der Arbeitnehmer auf Zeit gegenüber dem derzeitigen Stand zu verzehnfa-chen überfordert überdies die Träger von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen... Dem Zuschauer soll wohl die Vision vermittelt werden, Arbeitsplätze ließen sich wie mit dem Zauberstab aus dem Nichts schaffen. Tatsächlich hätten die Bürger, wollten sie den Sozialdemokraten folgen, solche Illusionen bitter zu bezahlen: mit höheren

Staatsschulden, höheren Steuerlasten, schwindender Wettbewerbs-fähigkeit und niedrigeren Erträ-

SVENSKA DAGBLADET

Die schwedische Initiative in der Haster in Zonenfrage hat einen deutlichen zum net der Ans Beigeschmack einer bestellten Ar- mit des Krier sen, die wiederum Teil der derzeitigen westdeutschen Wahlkampagne sind. Von Regierungsseite in Bonn ist die schwedische Regierung ganz berechtigt beschuldigt worden, sich in die westdeutsche Innenpolitik einzumischen. Der schwedische Vorstoß ist auf eine aufsehenerregende, unbedachte Weise lanciert worden. Wenn nur Olof Palmes persönliches Prestige Schaden erlitten hätte, wäre das vielleicht kein Anlaß, Tränen zu vergießen. Aber es ist schlimmer. Ein guter Gedanke ist unmittelbanach dem Stapellauf gekenter nach dem Stapellauf gekenter Und es wird schwer sein, Schwe dens internationales Ansehen wit derherzustellen.

#### Fulbaer Zeitung

Zum Verfassungsschutzbericht 1862 mech das Bisit au:

Wenn die Bürger nicht mehr das wenn die Burger nicht menr om über hinwegsehen, weil es sie j nicht betrifft, daß "nebenan" etwa geschieht, was nicht mit rechter Dingen zugeht – wenn die Men schen hellbörig werden und berei sind, ihre Beobachtungen der Poli zei mitzutellen, wozu vielleicht eir wenig Überwindung und Mut ge hören: dann sind das positive Zei chen. Sie beweisen nämlich, daß die Demokratie fest verankert is im Denken und Fühlen, fester je denfalls, als es den Terroristen liet sein kann. Denn die Sicherheitsbe-hörden sind beim besten Willen nicht in der Lage, alles zu erfassen. Sie brauchen "Nachbarschafts-

## Die PLO: Feldherren ohne Heer und ohne Einsicht

Algier beweist, daß weiter kein Interesse am Frieden besteht / Von Peter M. Ranke

Mit einem hörbaren Krach warf er die Tür zum PLO-Kongreßsaal in Algier hinter sich zu und schimpfte: "Wenn die furchtbare Tragödie in Libanon, wenn die schreckliche Niederlage ein Sieg der Palästinenser war, dann brauchen wir noch ein paar solche Siege und finden uns auf den Fidschi-Inseln wieder."

Der "gemäßigte" Issam Sar-tawi mußte den Kongreß ver-lassen, weil er vorher die Anerkennung Israels gefordert hat-te. An seine Stelle trat der Terrorist Abu Daud. Der Krieg soll weitergehen, wie ausdrücklich gesagt wurde. Die Auslöschung des "zionistischen Ge-bildes" bleibt das Ziel, wie die Billigung des Fes-Planes in Algier beweist. Diese acht Punkte des saudischen Königs Fahd vom August 1981 stellen nur Vorbedingungen, ohne Verhandlungen, Frieden oder die Anerkennung Israels zuzusichern. Die PLO bleibt, was sie

Ihre Einheit aber konnte sie nur mühsam aufrechterhalten. Weil keiner der fett gewordenen Funktionäre des Terrors auf sein reiches Einkommen und die Macht verzichten will, auch wenn Arafat die leeren Kassen beschwor. So können Habasch und Hawatmeh weiter für Syrien und die Sowjets wirken, Jebril für Libyen. Wer aber wirkt für die Palästinen-

Diese Versammlung von Berufsrevolutionären mit hohen Bankkonten weiß nicht, wie es weitergeht. Sie haben durch den von ihnen selbsttrügerisch heraufbeschworenen Krieg ihre Basis und ihren Zusammenhalt verloren. Auch wenn Arafat in Algier ein Fallschirmjäger-Regiment der Palästinenser besichtigt - die Israelis haben seinen Plan vom großen arabischen Krieg mit einer "Nationalarmee" der PLO rechtzeitig zerschlagen. Seither

sind sie Feldherrn mit Mikrophonen, aber ohne Heer. Nur das Nein und die Ver-

weigerung und der Ruf nach der Restauration "Palästinas" zu arabischen Bedingungen sind geblieben. Seit 35 Jahren geht das so, seit der arabischen Niederlage von 1948. Ihren Staat hätten die Palästinenser damals und auch später haben können. Sie wollten ihn nicht, sie wollten die Juden ins Meer treiben.

Manche Politiker und Medienpropheten suchen der Öffentlichkeit einzureden, daß die PLO-Chefs verzweifelt seien und daß die "Rückgabe" Palästinas das wichtigste Weltproblem sei. Sie verbreiten die Drohungen der PLO von Kriegsgefahr und blutiger "Explosion" des Nahen Ostens. In Wahrheit leben palästinensische Flüchtlinge, von arabischen Regierungen in Lager gesperrt, dank westlicher Hilfe besser als afghanische Vertrie-

chen. Mehr als vierzigtausend Palästinenser finden Arbeit und soziale Sicherheit in Israel, die sie in einem eigenen Mini-"Staat" von genau 6350 Quadratkilometern verlieren wür-

Die 1,2 Millionen Palästinenser in den israelisch besetzten Gebieten sollten nach dem Kongreß in Algier nicht länger auf die PLO warten, sondern aus den schon bestehenden "Dorfräten" heraus politische Parteien entwickeln, wenn sie Israel anerkennen und von Israel Zugeständnisse erlangen wollen. Dutzende von einflußreichen Palästinensern haben die PLO beschworen, Israel anzuerkennen und auf die Autonomie-Zusage einzugehen, um dann die Selbstverwaltung politisch auszubauen. Vergeblich. Dabei ist Autonomie doch nicht so schlecht, es wäre ein Anfang. Die Deutschen in Süd-

bene oder ägyptische Fella- tirol haben auch nur Autonomie, auch wenn Kreisky Selbstbestimmung für die Pa lästinenser fordert.

Es ist verdienstvoll, daß Res gan für die Sicherheit der israe lischen Nordgrenze garantie ren will und von den Arabert direkte Verhandlungen und Anerkennung Israels fordert wie am Dienstag geschehen Aber die PLO hat das in Algie abgelehnt, was vorauszuseher war. Aussichtsreicher für eins Friedenslösung wäre es, weni die Amerikaner zu dem Auto nomie-Versprechen von Camp David zurückfänden und mi Israel zusammenarbeiteten, an statt weiter auf das arabisch Kartenhaus zu setzen und ganoch auf eine Billigung Könit Husseins zu warten. Washing tons Äußerungen gegen Israel seine Rücksichtnahme auf ara bische Forderungen haber nicht das geringste einge bracht. Der PLO-Kongreß is Algier lieferte den Beweis.





Der Paraná, mit 4000 Flus metern siebtgrößter Fluß Fede ist in seinem Verlauf zwischen Brasilien und Paraguay zu einem 1460 Quadratkilometer großen See gestaut worden. 29 Milliarden Kubikmeter Wasser drücken seit Oktober 1982 auf die acht Kilometer langen Standamme. 12 Millionen Kubikmeter Beton wurden verbaut, genug für eine 14 Meter breite Autobahn yon Moskau nach Lissabon. Hier entsteht das größte Wasserkraftwerk der Erde. Im März soll der erste Generator arbeiten, bis 1989 sollen es 18 sein, die 12 600 Megawatt Elektro-

-

\*\* 22

4:13



# Es donnert am "Singenden Stein"

Von DIETRICH LANGE er junge Nestor – sein Großvater hatte noch in Deutsch-land das Licht der Welt er-blickt – lenkt den Linienbus von Foz de Iguazu über eine holprige

energie erzeugen können.

Straße durch kleine, selbstvergessene Kolonistendörfer, vorbei an Scheunen voll trocknenden Tabaks, nach Santa Helena, einem Städtchen am östlichen Seeufer 80 Kilometer flußaufwärts. Wie der blonde knabenhafte Schaffner mag er den See nicht an dessen Ufer sein Endhaltepunkt liegt.

Auch im Gasthaus mitten im Städtchen - ein rollmopsgefülltes Glas auf der Theke verrät die Herkunft des Besitzers – klagen die noch alle des Deutschen kundigen Gäste, man hätte den Stausee doch nicht gerade hier bauen sollen.

Und wem er denn nütze? Das beste Land von Brasilien
haben wir verloren", schimpfen zwei grauhaarige Brüder am Üfer des durch Rückstau vom See auf dreifache Breite angeschwollenen Flusses São Francisco. Sie zeigen ihren Familien noch einmal die versinkende alte Heimat. Ihr neuer Hof ist viele Kilometer von hier

> Die alte vertraute Brücke über den Fluß haben die braupen Fluten unter sich begraben, eine Fähre setzt die Busfahrgäste ans andere Ufer über, wo bereits der Anschlußconnibus wartet. 500 Meter weiter ragt eine neue riesige Brücke über das Flußbett, viel größer und breiter als ihre Vorgängerin. Auch eine neue breite Straße wird komme dieses Gebiet zu erschließen. Doch davon profitieren andere", grämen sich die beiden Männer.

In Brasilien wurden durch das Projekt Itaipu 25 000 Hektar fruchtbarsten Landes über-schwemmt das vorwiegend deutschstämmige Kolonisten aus der von ihren Vorfahren bevorzugten Einwanderungsprovinz Santa Caterina und neue Einwanderer urbar gemacht hatten, die vor den Wirren des Zweiten Weltkrieges und der Not der darauf folgenden Jahre nach Brasilien geflohen

letzten vier Jahren wieder umsie-

deln. Die junge, bereits in Brasilien geborene Generation wagte auf neuem Land einen neuen Anfang, ihre Eltern mochten aber nicht immer die liebgewordene Heimat am Paraná verlassen. Familienbande rissen auseinander, genau wie vier Jahrzehnte zuvor beim Aufbruch der Siedler in dieses Gebiet.

Die 40 000 Umsiedler fanden zu 86 Prozent eine neue Existenz in ihrem Bundesstaat Paraná, neun Prozent erwarben Land im benachbarten Mato Grosso. Weniger als ein Prozent, so besagen Untersuchungen von "Itaipu Binacional", zog es jeweils in die großen Indu-striestädte oder die Urwaldprovinzen Amazoniens.

Wer nicht bald nach Zahlung der Entschädigung für sein überflute-tes Land neues kaufen konnte, dem zerrann das Geld bei einer jährlichen Inflation von 100 Pro-zent und zunehmender Grundstücksspekulation ungenutzt zwi-schen den Fingern. Manch einer mußte sich schließlich mit weniger und noch dazu unfruchtbarerem Land zufriedengeben. Unzufriedenheit entstand, die sich die linke Oppositionspartei PMDB und die Demokratische Arbeiterpartei PDI bei den Gouverneurswahlen Ende 1982 mit Anti-Itaipu-Parolen zunutze machen wollten. Den Sieg brachte es ihnen nicht

Ein Prozent der Umsiedler wanderte nach Paraguay aus, wo heute bereits rund 400 000 Brasilianer leben oder zumindest Land besitzen. Geringere Inflation, niedrige Steuerlasten und politische Stabilität ocken nicht nur europäische I talanleger in dieses Land.

Sorgsam haben Expertenteams sich bemüht, die reiche Tier- und Pflanzenwelt am Paraná zu erhal-ten. Gut 10 000 Tiere wurden auf den im steigenden Wasser stehengebliebenen Inseln vor dem Ertrinken gerettet. Die Uferzonen sollen als Vogelreservate weitgehend vor menschlichem Zugriff geschützt werden. Keine Rettung gab es für die gigantischen Wasserfälle von Sete Quedas am Nordrand des Sees, doch waren sie zuvor auch nur ein Geheimtip für Touristen und schwer zugänglich gewesen.

Daffir ist Itaipu selbst zu einer Attraktion geworden, die nicht nur Techniker aus aller Welt zu Studienzwecken anlockt, sondern auch pro Monat mehr als 1500 Touristen einen Besuch wert ist. Dieses Interesse langfristig wirtschaft-lich zu nutzen ist das Ziel kühner Planer, die Itaipu dereinst zu einem Touristenzentrum mit Wassersport, Freizeitfischerei und Hotels auf den Inseln und den malerischen Punkten machen wollen.

Der Legende nach gab ein alter Guarani-Häuptling einst der Insel an der Stelle des heutigen Staudammes wegen des murmelnden Flusses den Namen Itaipu, was "Singender Stein" heißt. Dieses Singen ist Baustellenlärm und dem Getöse von zigtausend Kubik-metern Wasser gewichen, die pro Sekunde durch die Hochwasserabflußanlage stürzen. Und werden alle Pläne Wirklichkeit, verdrängt bald der Lärm der Zivilisation auch die Ruhe an den Ufern des großen Sees.

Bis 1989 sollen die 18 Generator-einheiten fertiggestellt sein, die einmal 12 600 Megawatt Elektroenergie erzeugen können. Im März dieses Jahres geht die erste Einheit in Betrieb, drei bis vier weitere werden dann pro Jahr folgen.

Zur Realisierung dieses Projektes gründeten Brasilien und Para-guay 1974 die Gesellschaft "Itaipu-Binacional". Zwei Drittel des Stausees liegen auf brasilianischer Seite, der weitaus überwiegende Teil der Finanzierung wurde von Brasi-lien aufgebracht, doch in der Gesellschaft und bei der späteren Nutzung sind beide Länder gleichberechtigt. Paraguays Energiean-



deckt den Strombedarf des bevöl-kerungsarmen Landes für Jahrzehnte, in Brasilien fließt die Energie später in die Industriezentren des Südens und Südostens.

Auch der südliche Nachbar zieht Nutzen aus Itaipu. Der Stausee wird laut Vertrag mit Argentinien den Wasserstand des Parana in seinem dortigen Verlauf so hoch halten, daß Schiffahrt wie bisber möglich bleibt. Die gesamten Verhand-lungen über das Projekt und seine Auswirkungen zwischen den drei traditionell nicht eben befreundeten Staaten waren ein Meisterstück der Diplomatie, das den Leistun-gen der Techniker beim Bau nicht

Zwischen der durch die Wasserfälle des Paraná-Nebenflusses Iguazu bekannten Stadt Foz do Iguazu und der riesigen Baustelle eine neue Stadt entstanden, 9500 Häuser errichtete "Itaipu Binacional" für die zeitweise bis zu 40 000 am Projekt arbeitenden Menschen. Da viele ihre Familien mitbrachten, wurden unter anderem auch vier Krankenhäuser und Schulen für 16 000 Kinder gebaut.

Es wurde eine Siedlung, die auch nach Ende der Bauzeit keine Geisterstadt wird, sondern neben dem Personal für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung des Projektes auch durch die Planung verdrängte alte Siedler beherbergen soll, die sich für einen Neuanfang anderswo im Land zu alt fühlen.

Die technischen Superlative ha-ben den Verantwortlichen von Itaipu zwar nicht den Blick auf die Probleme für Mensch und Natur versperrt, doch standen die Bemühungen um Lösungen unter dem unerbittlichen Zeitdruck, den der Baufortschritt ihnen auferlegte. Menschliche Härten ließen sich nicht vermeiden.

Auf paraguayanischer Seite mußten einige hundert Guarani-Indianer ihre Jagd- und Fischgründe wechseln. Die Flut fremder Arbeitskräfte und danach von Touristen nach Itaipu schuf ihnen andererseits einen Absatzmarkt für ihre kunsthandwerklichen Erzeugnisse, doch brachte sie ihnen auch Alkohol und neue Krankheiten.

## Der Unternehmer ist nicht mehr das Ekel der Nation

Von PETER GILLIES

ie immer unverhöhlener wer-denden Drohungen aus dem Unternehmerlager gefährden die Demokratie, meint der DGB. Und Willy Brandt ergänzte kürzlich in Dortmund, das "große Geld mobilisiert gegen die Arbeit-nehmer." Wahlkämpfer entdecken den deutschen Unternehmer als Watschenmann der Nation wieder. Sie blasen ihn zu ihrem beliebtesten Punchingball auf. Die Taktik hat freilich einen Haken: die Bevöl-kerung denkt – demoskopisch durchleuchtet - anders darüber.

Schon lange ist der Gärtner im Fernsehkrimi nicht mehr der Mör-der. Die Zuschauer sind gut bera-ten, erst einmal auf den Unternehmer als Täter zu tippen. Die Dreh-buchschreiber enttäuschen hier selten. Dem öligen "Dallas"-Ekel J. R. Ewing traut man alles zu, dem deutschen Unternehmer noch ein wenig mehr.

Die hübsche Lebensweisheit: Der Arbeiter arbeitet, der Chef scheffelt" (aus einem deutschen Schulbuch) erfreut sich bildungspolitisch allergrößter Beliebtheit. Die wirklichen oder selbsternann-ten Intellektuellen sind nicht zimperlich, die Manager und Bosse über den Leisten ihres wirtschaftspolitischen Sachverstandes zu schlagen. Die Vokabeln sind bekannt, sie wabern zwischen der Inkarnation des Teufels und des Raubtiers.

Die Bürger denken anders über den Unternehmer". Gewiß, für sie ist er noch lange keine Positiv-Figur, niemand himmelt ihn an und vermutet, er sei edel, hilfreich und so weiter. Aber sein Image ist stetig besser geworden. Es unter-liegt zyklischen Schwankungen – wie die Konjunktur –, ist auch stark verbesserungsbedürftig, aber das im Wahlkampf beschworene Ekel ist der Unternehmer in den Augen von Herrn und Frau Normalverbraucher nicht. Erstaunlich-erweise ist die Jugend anderer Mei-nung als viele Schulbücher, mit denen sie erzogen wurde (freilich nicht immun gegen sie).

Das Unternehmerbild hat sich gewandelt, trotz oder wegen konjunktureller Schwächen, wenn-gleich der Boß nie zum Liebling der Nation wurde. In drei Jahr-zehnten begannen sich die Vorurteile jedoch zu "normalisieren 1950 meinten 60 Prozent der Bürger, die Unternehmer dächten nur an ihren Gewinn, Lediglich 16 Prozent billigten ihnen such eine so-ziale Einstellung zu. Unter Schwankungen wandelte sich das Bild. 1976 übertraf die soziale Einstellung mit 39 Prozent bereits das Negativimage des Gewinnsüchtigen. 1980 hielten sich die beiden Waage.

Allensbach fand weiter heraus, daß die Neigung von Arbeitneh-mern, mit dem Chef zu tauschen, im Laufe der Jahre stetig abnahm. Zwei Drittel verspüren dazu keine Lust, nur ein Viertel findet die Selbständigkeit erstrebenswert. Die Demoskopen stellten auch fest, daß bei jungen Leuten die Unzufriedenheit mit der Wirtschaftsordnung steigt, je höher ihre Schulbildung ist, was den Rück-schluß zuläßt, daß die Lehrer in Sachen Ökonomie wohl noch etwas nachzuholen haben.

Das Bild vom profitgierigen Zy-niker, vom Ausbeuter und Play-

boy, vom schlicht unangenehmen Patron, der sich über demokratische wie menschliche Interessen grob hinwegsetzt, ist selbst bei der Jugend nicht zu spüren. Befragt wurden junge Menschen zwischen 15 und 19 Jahren jeweils in den Jahren 1973 und 1979. Mit einigen Daten hätte man wohl nicht

 Die Unternehmer tragen ein ho-hes Risiko, meinten 1979 rund 66 Prozent; 1973 glaubten dies nur 53

 Die Aussage, daß Unternehmer viel verdienten, aber auch mehr leisteten als andere, fand damals zu 35 Prozent Zustimmung, sechs Jahre später bejahten dies 45 Pro-

 Auf die Frage, ob Unternehmer ihre Lage deshalb so schlecht darstellten, damit sie keine so hohen Löhne zahlen müssen, antworteten seinerzeit 56 Prozent mit Ja, 1979 nur 41 Prozent



Karl Rössing 1930 seine Unterneh-mer-Karikatur

Es verbleibt ein hohes Maß an Skepsis unter der Jugend. Sie zieht zwar die Marktwirtschaft der Planwirtschaft vor, ihre Funktionsweise bleibt ihr jedoch weitgehend

Am Gewinn wird dies deutlich. Im Sommer 1981 ergab eine Befragung von 1000 Bürgern, daß der Gewinn eines Industrieunternehmens auf 36,4 Prozent des Umsatzes geschätzt wird. Tatsächlich liegt er zwischen 1,0 und knapp 2,0 triebswirtschaft (!) glaubten noch an Umsatzrenditen von 23,4 Prolagen also meilenweit und peinlich neben der Wirklichkeit.

Das Klischee vom Ausbeuter, der heute die Rolle des mittelalterlichen Teufels übernimmt, ist in Jahrhunderten gewachsen und lie-bevoll gepflegt worden. Aber es gab Nachdenklichkeiten: Als Unternehmen, die keine "Profite" mehr machten, den Mitarbeitern kündigen mußten, hießen die "Profite" mancherorts wieder "Gewinne". Überhaupt: Was sich aus der Ferne gesellschaftspolitischer Überschau so trefflich verwerflich ausnimmt, schaut aus der Nähe viel nüchterner aus.

Die Einschätzung des eigenen Bosses unterscheidet sich erheblich vom Bild des allgemeinen, weit entfernten Prototyps \_Unter-nehmer". 73 Prozent von 2000 Befragten (Infratest) hatten 1979 ihre Geschäftsleitung als "sympa-thisch" bezeichnet. 1981 bestätigte dies eine andere Umfrage: Fast 70 Prozent alier Beschäftigten haben eine gute bis sehr gute Meinung von ihrem Management.

Die mediale Darstellung verkürzt den Unternehmer auf den "Konzernboß", allenfalls den Bankier mit Stresemann, Bowler und Zigarre über dem feisten Doppel-kinn. Die Masse der Unternehmerschaft, die kleinen und mittleren Chefs, die Selbständigen mit der 60-Stunden-Woche und der vollen Haftung kommen in dem Klischee nicht vor. Mittelstand verwirtte die vorgefaßten Urteile.

Auch international gehört der Unternehmer zu den Angesehen-sten nicht. Ein Zehn-Länder-Vergleich setzt ihn an die elfte Stelle von 16 Berufen. Unangefochten rangiert der Arzt an der ersten Stelle, gefolgt vom Pfarrer, dem Anwalt, dem Hochschulprofessor und dem Volksschullehrer.

Die Hauptschwierigkeit, das Unternehmerbild in die Nähe der Rea-lität zu rücken, ist die weitverbreitete Ansicht, Gewinnorientierung und soziale Gesinnung schlössen sich aus. Daß nur Sozialpolitik betreiben kann, wer Gewinne macht, stößt auf Verständnisschwierigkeiten. Alle Umfragen beweisen eines: das falsch belichtete Unternehmerbild kommt durch Desinformation zustande. Je mehr Informationen die Befragten erhalten, je näher sie dem betrieblichen Geschehen stehen, desto realistischer wird ihre Einschätzung vom Boß.

Die Wiederbelebung bestimmter Schlagworte zwecks Beheizung des Wahlkampfes verspricht in den Wählerschichten, auf die es ankommt, deswegen kaum Erfolg. Der Bürger hat in seinen demoskopischen Einschätzungen deutlich gemacht, daß die Mottenkiste des Klassenkampfes keine Öffnung

Die interessante Frage, ob der Boom den Unternehmer sympathischer macht als die Rezession, ist derzeit nicht zu beantworten. Für beide Einschätzungen gibt es An-zeichen: In der Hochkonjunktur gilt der Unternehmer als "nett" weil er Arbeitsplätze sichert und hohe Löhne (aus hohen Gewinnen) zahlt. In Zeiten hoher Wachstumsraten gab es aber auch den Um-kehrschluß, daß der Unternehmer Lohnerhöhungen und Soziallei-stungen verweigere, obgleich er sie doch angeblich mühelos finanzieren könne.

In der Rezession entdecken die Bürger gewiß den Zusammenhang zwischen Gewinn, Investition und Arbeitsplatz. Das schließt jedoch nicht aus, daß sie vielleicht dem Boß die Alleinverantwortlichkeit für unvermeidliche Entlassungen

Es ist heute schwerer denn je zuvor, ein Unternehmer zu sein. Dieser Seufzer stammt – nein, nicht von Flick – sondern vom ehemaligen DGB-Chef Heinz Oskar Vetter. Auch die Unternehmen und Unternehmer der Neuen Hei-mat sind Teil des reflektierten Unternehmerbildes. Ein Stück Information, das wohltuende Nüchternheit zu verbreiten geeignet ist.



Zahlreichen mittelständischen Unternehmen fehlt heute Eigenkapital, um erfolgversprechende Investitionen durchführen zu können. Mehr denn je sind sie daher gezwungen, alle sich bietenden steuerlichen Vorteile voll auszuschöpfen. Wir wollen ihnen dabei helfen.

Anhand einer Modellrechnung zeigen wir, wie vor Investitionsbeginn mit Hilfe steuerfreier Rücklagen Steuern gespart, Eigenmittel erhöht und Finanzierungskosten gesenkt werden können. Investitionsbereite Unternehmer sollten daher ihre Bilanz erst abgeben, wenn sie unsere Informationsschrift gelesen haben. Sie zeigt, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen die Steuervorteile genutzt werden können.

Bitte besuchen Sie uns im Schleswig-Holstein-Pavillon" am Nordplatz auf der Hannover-Messe.



WIRTSCHAFTS FORDERUNGS-**GESELLSCHAFT** SCHLESWIG-HOLSTEIN MBH

| Bitte schicken Sie uns/mi                                                                                                                   | r kostenios und unverbindiich:                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Informationsschrift: "STOP" Bevor Sie Ihre Bilanz<br>abgeben: Nutzen Sie die ertregsabhängigen                                              | Finanzierungsmodell. DM 5 Millionen für das<br>verarbeitende Gewerbe |
| Steuern als Eigenmittel für investitionen.<br>Hier sagen wir ihnen wie.<br>[**] Informationsschrift: Was zieht eigentlich immer             | Finanzierungsmodell: DM 2 Mülionen für den<br>Im- und Exporthandel   |
| mehr Menschen und Unternehmen nach<br>Schleswig-Holstein?                                                                                   | Finanzierungsmodell: DM 700.000,-<br>für das Handwerk                |
| Informationsschrift: Wie ein Unternehmen durch<br>einen Standortwechsel zu mehr Erlolg<br>gekommen ist, zeigen wir Ihnen in dieser Schrift. | Finanzierungsmodell: DM 850.000,-<br>für das Handwerk                |
| Name:                                                                                                                                       |                                                                      |
| Firma:                                                                                                                                      |                                                                      |
| Straße:                                                                                                                                     |                                                                      |
| PLZ/Ort:                                                                                                                                    | Telefon:                                                             |
| Wirtschaffstörderungsgesellschaft Schleswig-Holste                                                                                          | ein mbH - Sophienblatt 60 - 2300 Kiel 1 - TeL; (0431) 630 91         |

#### **Auf Distanz zum** Ökumenischen Rat der Kirchen

X.-H. KUO, Stuttgart Die evangelische württembergi-sche Landeskirche ist zum Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) in Genf auf Distanz gegangen. Die Landessynode in Stuttgart verabschiedete mit großer Mehrheit (von den 91 Synodalen stimmten nur drei gegen, zwei enthielten sich der Stimme) eine Entschließung, die eine "selbständigere" Haltung der württembergischen Kirche gegen-über dem ÖRK in Genf vorsieht. So können Opfermittel der evan-gelischen Landeskirche in Würt-tornberg die miden Grindiger

temberg, die zu den Gründungsmit-gliedern des ÖRK gehört, mit einer "Zweckbindung" versehen wer-den. Bei Haushaltsmitteln behalte sich die Kirche vor, auf eine Zweckbindung hinzuwirken". In dem Entschluß wird ferner die

Absicht bestätigt, daß Vertreter der württembergischen Kirche in den Entscheidungsgremien des ORK als Beauftragte dieser Landeskir-che zu gelten haben: "Sie sollen ihr Mandat in Absprache mit der Kirchenleitung wahrnehmen und ihr umfassend berichten." Auch for-dert die Synode, daß künftig Informationen aus Genf "unmittelbarer und rascher" als bisher nach Stutt-gart übermittelt werden.

In den vergangenen Jahren hatte es vor allem in der pietistisch ge-prägten württembergischen Kirche erhebliche Kritik an der politischen Einseitigkeit des Genfer Rates gege-

#### Dohnanyi sieht Gefahr für Hamburger Hafen

hs, Hamburg Der Ausbau des Rhein-Main-Donau-Kanals mit den erwarteten Verkehrsverlagerungen von Hamburg nach Rotterdam kann die Hansestadt nach Einschätzung von Bür-germeister Klaus von Dohnanyi (SPD) "in einen gefährlichen Wind-schatten" bringen. Bei der Vorlage seiner Regierungserklärung sprach Dohnanyi auch von einer Gefährdung der deutschen Binnenschifffahrt durch osteuropäische und sowjetische Frachtraten.

In der Regierungserklärung wird die Bekämpfung der Arbeitslosig-keit – sie liegt in Hamburg gegen-wärtig bei zehn Prozent – als wichwarig bei zehn Prozent – als wichtigste politische Aufgabe des Jahrzehntes bezeichnet. Dohnanyi forderte als Abhilfe "möglichst kostenneutrale Schritte der Arbeitszeitverkürzung". Mit der vom Senat
anvisierten Wirtschaftspolitik will
Handig durch und bezeichte Reh Hamburg durch verbesserte Rah-menbedingungen neue Arbeitsplät-ze schaffen, das Konzept eines zweiten Arbeitsmarktes weiter entwikkein und zusätzliche Ausbildungs-plätze bereitstellen. Zur Abwehr der "tödlichen Bedrohung" für die deutschen Wersten forderte Dohnanyi ein Konzept zur Sicherung des Schiffbaues, das die Küstenländer gemeinsam mit der Bundesregie rung erarbeiten sollen.

#### **SED** setzt ihre Kampagne fort

dpa/DW. Berlin Ost-Berlin setzt seine Kampagne für die Schaffungeineratomwaffen-freien Zone in Mitteleuropa fort: Die SED-Zeitung Neues Deutsch-land" widmete gestern ihren Leitartikel diesem Thema. In einem in derselben Ausgabe veröffentlichten Bericht über eine Rede des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker wird der Bundesrepublik Deutschland vorgeworfen, mit der Ablehnung eines solchen Vorschlages "wiederum eine Chance verpaßt zu haben, dazu beizutragen, den Frieden in Europa sicherer zu ma-

Anzeige-

## Atomwaffenfreie Zone oder Der Sinneswandel von Schnoor

Nordrhein-Westfalens Innenminister will Entscheidung Gemeindeparlamenten überlassen

WILM HERLYN, Marl Die sich häufenden Beschlüsse von Gemeindeparlamenten, ihre jeweilige Kommune zur "atomwaf-fenfreien Zone" zu erklären, haben den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Schnoor zu einer Anweisung an die Bürger-meister veranlaßt, entsprechende Antrage auf die Tagesordnung zu setzen. Er begründete diesen Schritt mit seiner Überzeugung, daß in demokratischen Gemeindewesen politische Aktionen und Willenskundgebungen "nicht durch Verwaltungsakte abge-würgt" werden dürften. Diskussio-

nen über Fragen von derartig exi-stentieller Bedeutung dürften nicht "von oben totgemacht" wer-den. Er sagte weiter, den Gemein-deparlamenten bliebe ja die Wahl zwischen Ablehnung und Zustimmung. Ausgelöst wurde die Diskussion

durch einen Beschluß der Stadt Marl am 30. September 1982, in Mari am 30. Septemoer 1982, in dem Mari zur "atomwaffenfreien Stadt" erklärt worden war. Inzwi-schen haben zahlreiche Kommu-nen in der Bundesrepublik ähnliche Beschlüsse gefaßt. Daraufnin reagierte das Innenministerium mit einem Erlaß vom 21. Oktober, in dem es noch hieß, daß der Rat seinen Zuständigkeitsbereich mit dieser Erklärung nach Paragraph 2 der Gemeindeordnung überschrit-ten habe. Diese sehe nämlich vor, daß Beschlüsse nur für den örtlichen Geltungsbereich gefaßt wer-den können. Die Verteidigung der Bundesrepublik falle aber aus-schließlich in die Zuständigkeit des Bundes.

Dennoch meinte Schnoor da-mals, die Kommunalaufsicht – also Regierungspräsident und Innenministerium - sei nicht zwingend verpflichtet einzugreifen.

schrieb: "Die erforderliche Abwägung führt dazu, von einem Tätig-werden der Aufsichtsbehörden abzusehen, weil der außerhalb jegli-cher Zuständigkeit gefaßte Be-schluß des Rates der Stadt Mari keine rechtliche Wirkung hat und

Das neuerliche Schreiben Schnoors an die Bürgermeister, Anträge zur "atomwaffenfreien Zo-ne" – die zumeist von Friedensbewegungen und den Grünen, unterstützt durch die SPD-Fraktionen. gestellt werden – zuzulassen, stößt auf heftigen Widerspruch der Kommunalpolitischen Vereini-gung (KPV) der CDU. Sie erklärte jetzt, daß die Rechtsauffassung Schnoors unrichtig sei und von der KPV in Übereinstimmung mit dem nordrhein-westfälischen Städte-und Gemeindebund zurückgewiesen werde. Nach der "eindeutigen Entscheidung des Bundesverfas-sungsgerichts vom 30. Juli 1958 erstrecke sich das gemeindliche Selbstverwaltungsrecht nur auf Angelegenheiten der örtlichen Ge-meinschaft. Die Gemeinden und ihre Organe sind deshalb nicht befugt, Beschlüsse zu fassen über Angelegenheiten, die den örtlichen Wirkungskreis überschreiten und allgemeine politische Fragen

Bei dieser eindeutigen Rechtslage – bis dahin auch von Schnoor geteilt – könne der Bürgermeister aber nicht verpflichtet werden, Beschlußanträge, die allgemein zur atomaren Rüstung Stellung neh-men, in die Tagesordnung aufzu-nehmen. In einer Stellungnahme heißt es weiter: "Wenn schon der Bürgermeister nach der einhelligen Meinung in der juristischen Literatur Tagesordnungspunkte beleidigenden Inhalts oder nicht

ernst gemeinte Beschlußanträge zurückweisen muß, so muß er erst recht Tagesordnungspunkte zu-rückweisen, die nach einer Ent-scheidung der obersten Kommu-nalaufsichtsbehörde zu objektiv rechtswidrigen, gegebenenfalls so-gar zu nichtigen Ratsbeschlüssen

Als vorerst letzte Kommune hat sich Oberhausen den Status einer "atomwaffenfreien Stadt" gegeben. Dabei geriet Oberbürgermei-ster Friedhelm van den Mond in die Schußlinie seiner eigenen Par-tei und der CDU. Noch vor zwölf Monaten hatte er mit seiner Unterschrift den "Dattelner Aufruf" un-terstützt, der sich für eine gleichge-wichtige Abrüstung in Ost und West einsetzt.
Der Oppositionschef im Düssel-

dorfer Landtag, Professor Kurt Biedenkopf, erklärte zu dem Erlaß von Schnoor: "Diese von Herrn Vogel und Herrn Rau geförderten Initiativen gefährden die Verteidi-gungsfähigkeit unseres Landes und seiner Bundeswehr. Sie stellen eine parteipolitisch und ideolo-gisch motivierte Anmaßung verteldigungspolitischer Zuständigkei-ten dar, die allein dem Deutschen Bundestag und der deutschen Bundesregierung vorbehalten bleiben müssen. Zugleich zerstören sie die Autorität der Selbstverwaltung unserer Städte und Gemeinden."

Für eine neue Bereicherung dieser Diskussion sorgte jetzt der Stadtrat von Saarbrücken auf In-itiative von Oberbürgermeister Os-kar Lafontaine (SPD), Mit den Stimmen der SPD-Mehrheit be-schleß der Bet der Stidt en Diese schloß der Rat der Stadt am Dienstag, an die Bundesregierung die Aufforderung zu richten, unver-züglich "eine Politik zur Sicherung des Friedens weiterzuentwickeln". Seite 2: Marier Sezession

## Hustensaft weiter auf Krankenschein

Krankenkassen und Ärzte lehnen "Negativliste" für Bagatellkrankheiten ab

PETER JENTSCH, Benn Die von Arzten, Krankenkassen und Pharmaindustrie heftig kritisierte Arzneimittel-Negativ-Liste, die Medikamente für bestimmte Indikationsgebiete von der Erstattungspflicht durch die gesetzliche Krankenversicherung ausnehmen soll, wird es in dieser Form nicht geben. Die Liste war von der Re-gierungskoalition beschiossen worden mit dem Ziel, vom 1. April an Medikamente zur Therapie von Reisekrankheiten, Verdauungsstörungen, Entzündungen der Mund-und Rachenschleimhaut sowie von Erkältungskrankheiten bzw. gripen Infekten nicht mehr auf Krankenschein, das heißt auf Kosten der Kassen, zu verordnen. Die Bundesregierung versprach sich von dieser Maßnahme Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Mark für die Krankenkassen.

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) haben sich jetzt in einer gemeinsamen Erklärung darauf geeinigt, für kei-nes der Indikationsgebiete der Li-ste eine enumerative Auflistung der betroffenen Präparate, also ei-

nen Index, zu erstellen. Vielmehr sollen in Anlehnung an die Begründung der gesetzlichen Vorschrift bei Erkältungskrankheiten bzw. grippalen Infekten Arzneimittel nur dann nicht mehr zu Lasten der Krankenkassen verordnet werden, wenn es sich um

eine Befindlichkeitsstörung im Einzelfall handelt. Anstelle der bisher verordneten Präparate soll in diesen Fällen – so der Appell an die Kassenärzte – allenfalls auf bewährte Hausmittel verwiesen werden. Stellt der Arzt jedoch ausgeprägtere Krankheitssymptome fest (z. B. Fieber, Husten), können die als medizinisch notwendig erachte-ten Grippe-, Schnupfen- oder Hu-stenmittel weiter wie bisher auf

Kassenrezept verordnet werden.
Mit dieser Empfehlung folgten
die Verbände den Warnungen
namhafter Mediziner, daß sich die Negativ-Liste im ärztlichen Alltag nicht ohne eklatante Rechtsunsicherheit umsetzen lasse. Denn für das Indikationsgebiet "Erkäl-tungskrankheiten" gibt es weder eine exakte wissenschaftliche Definition, noch eine klare Abgrenzung und infolgedessen auch keine klare Bestimmung der Medika-mente, die auf den Index zu setzen sind. Wo etwa ist die Grenze zu ziehen zwischen einer einfachen Erkältung, einer beginnenden Lungenentzündung oder einer Nebenhöhlenvereiterung? Was ist mit einem kreislaufschwachen Patienten, der bei einem grippalen Infekt auch ein Kreislaufmittel benötigt?

Die Lösung, die die Spitzenver-bände des Medizinbetriebs jetzt gefunden haben, nimmt den Kassenärzten die Sorge, entweder hohe Arzneimittelregresse zu riskieren, wenn sie sich über die Liste einfach hinwegsetzen würden und zu Lesten der Kassen verordnet hätten, oder aber die Patienten zu Unrecht mit Arzneimittelkosten zu

In der Frage der beiden anderen genannten Indikationsgebiete der Negativ-Liste, den Mund- und Rachentherapeutika und den Abführmitteln, haben sich die Verbände geeinigt, diese Medikamente nahezu vollständig aus der Erstattungspflicht der Krankenkassen auszu-schließen. Diese Arzneimittel kön-nen vom 1. April an nur noch auf Privatrezept verordnet werden, der Patient muß diese Mittel dann aus

er Tasche bezahler Die Kassenärztliche Bundesvereinigung geht davon aus, daß der Gesetzgeber die Erklärung der Verbände "stillschweigend akzeptiert". Dies um so mehr, so KBV-Hauptgeschäftsführer Eckart Fied-ler, "als inzwischen deutlich ge-worden ist, daß auch bei Realisierung der ursprünglich beabsichtig-ten Liste nicht 500 Millionen Mark eingespart worden wären, sondern allenfalls zwischen 100 und 200 Millionen Mark".

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) hat un-terdes die "Fragwürdigkeit pauschaler Eingriffe in die auf den Einzelfall ausgerichtete medizinische Betreuung Kranker" kriti-siert. Nach Ansicht des BPI wäre es deshalb am besten, die Negativ-Liste noch einmal zu überdenken.

## Auf der Suche nach einem sachlichen Dialog

Botschafter Ruth erläutert in Moskau die Bonner Position

BERNT CONRAD, Benn Der Abrüstungsbeauftragte der Bundesregierung, Botschafter Friedrich Ruth, beginnt heute in Moskau zweitägige Konsultatio-nen mit dem stellvertretenden sowietischen Außenminister Viktor Komplektow. Während der Kreml Tag für Tag mit massivem Propa-gandafeuer den "Rakentenwahlkampf" in der Bundesrepublik an-heizt, will sich Ruth um einen sach-lichen und fundierten Dialog über alle Aspekte der Rüstungskontrollpolitik bemühen.

Eine Verabredung darüber hatte Bundesaußenminister Hans-Diet-rich Genscher Mitte Januar mit seinem sowjetischen Amtskollegen Andrej Gromyko in Bonn getrof-fen. Zweifellos verbinden beide Seiten damit höchst unterschiedli-che Absichten: Moskau wird seine Bemühungen fortsetzen, West-deutschland aus dem NATO-Doppelbeschluß herauszubrechen – die Bundesregierung hingegen will die Sowjets von dem übereinstimmenden Abrüstungswillen der westli-chen Bündnispartner auf der Basis eben jenes Doppelbeschlusses zu überzeugen suchen.

Thematisch wird es bei Ruths Gesprächen keineswegs nur um die Genfer Mittelstreckenraketen-Verhandlungen (INF) gehen. Die Tagesordnung reicht von den che-mischen Walten über die Wiener Truppenreduzierungsverhandlun-gen (MBFR) bis zum Madrider KSZE-Folgetreffen und dem dort angestrebten Mandat für eine euro-päische Abrüstungskonferenz. Aber es liegt auf der Hand, daß die INF-Probleme den Schwerpunkt der Diskussion bilden werden. Da-bei wird der Bonner Abrüstungs-botschafter nicht etwa neue "Signale" übermitteln, sondern so de-tailliert wie möglich westliche Positionen erläutern, um möglicherweise gefährlich werdenden sowietischen Fehlurteilen vorzubeugen. Dazu wird der nachdrückliche Hinweis gebören, daß die amerikani-schen Verhandlungspositionen in Genf in engster Abstimmung mit allen NATO-Partnern, also auch der Bundesrepublik, ausgearbeitet worden sind und weiter entwickelt

Nulloption kein "Alles oder nichts"

Ruth selbst hat die ursprünglich von deutscher Seite den USA emp-fohlene Null-Option, das heißt den vollständigen Verzicht auf Mittel-streckenraketen in Ost und West, von Anfang an als die plausibelste und am leichtesten zu verifizierende Lösung betrachtet. Doch er wird seine sowjetischen Gesprächspartner, wenn sie größere Kompromißbereitschaft des Westens fordern sollten, auf Präsident Reagans Feststellung verweisen können die Null-Option bedeute kein "Alles oder Nichts". Und er wird daran erinnern, daß die im NATO-Doppelbeschluß erhobene Forderung nach gleichen Ober-grenzen auf möglichst niedrigem Niveau manche Regelung denkbar erscheinen läßt – nur nicht die Festschreibung des sowjetischen Mittelstrecken-Monopols, wie es der Kreml gegenüber den Ameri-kanern immer noch im Sinn hat.

Der französische Außenminister Claude Cheysson hat unmittelbar vor Ruths Visite in Moskau erfahren müssen, wie wenig sich KP-Chef Andropow davon beeindrukken läßt, daß Paris und London eine Anrechnung ihrer Raketenpotentiale in Genf strikt ablehnen. Gerade deshalb wird der Beauftragte Bonns unbeirrt das besondere deutsche Interesse an der nu-klearen Garantie Amerikas hervorheben, die durch französische oder britische Raketen niemals ersetzt werden könnte,

Der 56jährige Schwabe Friedrich Ruth ist für heikle Diskussionen dieser Art genau der richtige Mann. Seit er - nach dem Jurastudium im amerikanischen Atlanta und in Heidelberg sowie diplomatischen Posten in Moskau, Chicago und Washington – 1973 die erste Bonner Delegation bei den Wiener Truppenreduzierungsverhandlun-gen (MBFR) leitete und 1977 das Amt des Abrüstungsbeauftragten übernahm, beherrscht er jedes Detail der weltweiten Rüstungskontrollproblematik

Im Westen geschätzt, im Osten respektiert

Exaktes Fachwissen, gepeart mit schneller Reaktionsfähigkeit, rhe-torischer Überzeugungskraft und menschlicher Kontaktbereitschaft haben Ruth im Westen zu einem hochgeschätzten und im Osten zu einem respektierten Gesprächs-partner gemacht. Von der interna-tionalen Abrüstungsszene ist er kaum noch wegzudenken. Dabei unterscheidet er sich von manchen selbsternannten oder tatsächlichen Experten dadurch, daß er einen stark entwickelten Sinn für militärische und machtpolitische Reali-täten hat. Das heißt, Ruth hängt keinen Utopien nach, sondern geht von den Fakten aus. Die Sicherheit der Bundesrepublik, basierend auf der Einbindung in das atlantische Bündnis und auf der engen Part-nerschaft mit Amerika, ist für ihn die unverrückbare Voraussetzung jeder Regelung zur Rüstungskon trolle oder Abrüstung.

Mit dieser Einstellung – und poli-tisch der CDU nahestehend – vermochte der stets gelassen argu-mentierende Diplomat in den Jah-ren der SPD/FDP-Regierung durchaus mit den sicherheits- und abrüstungspolitischen Zielen Heimut Schmidts und Hans-Dietrich Genschers zu harmonieren. Gegen Ende der Koalition allerdings be-reiteten ihm sozialdemokratische Abweichungen vom NATO-Kon-zept zunehmend Sorgen. Die Über-nahme des Kanzleramtes durch Helmut Kohl hat ihm wieder freie Bahn verschafft.

Das ist befriedigend, aber verringert keineswegs die immense Arbeitsbelastung. Auf ein Privatleben hat der Abrüstungsbeauftragte schon seit Jahren weitgehend verzichten müssen. Ruth: "Ich kann das nur, weil meine Familie (Ehefrau, Tochter und Sohn) das ver-

Wird einem Mann, der klassische Musik und Literatur liebt und der auch den angenehmen Seiten des ebens prinzipiell durchaus positiv gegenübersteht, die spröde Ab-rüstungsmaterie nach so vielen Jahren nicht allmählich zuwider? Der Botschafter winkt lächelnd ab: Das ist für mich weiterhin eine faszinierende Aufgabe. Ich habe weder Geduld noch Engagement verloren. Und ich bin optimistisch, daß es in Genf bei gutem Willen möglich sein wird, in relativ kurzer Zeit zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen.

### AL-Abgeordnete in Berlin legt Mandat nieder

den im Sauci

St. Haber 2019

School Conglette Middle to approximate Santon Conglette and Santon Charles In

Auf dem Hintergrund starker ideologischer Differenzen zwischen den Grünen im Bund und der Berlines Alternativen Liste legte gestern die Abgeordneten Mandat nieder und trataus der AL aus. Einer der Berliner Mitbegründer, der frühere Wahlkampfmanzger und Pressesprecher Ernst Hoptlitschek, kündigte außerdem seinen AL-Austritt an Frau Schaar, Konnektorin einer Grundschule, begründete ihren Schritt mit der unentschlossenen Haltung der AL zur Gewaltfrage und mit der Vernachlässigung ökologischer Themen. In der AL-Führung herrschen seit Monaten erhebliche Spannungen wegen des ungelösten Problems, ob sich die AL als Landesverband der Grünen oder als eigenständige Partei verstehen solle.

Nach dem Rücktritt von Urusula Schaar besteht die AL-Fraktion von übergebend nur noch aus acht Mit.

Schaar besteht die AL-Fraktion vor-übergebend nur noch aus acht Mit-gliedern. Für die Bädens acht Mitgliedern, Für die Pädagogin rückt ein Ersatziewerber nach. Die "Al-ternativen" wollen in diesem Som-mer ohnehin nach dem Rotations-prinzip sämtliche neun Mitglieder

#### Genscher warnt vor "Scharmützeln"

hey/lz, Bonn/München
Wachstumsverweigerung und
Massenarbeitslosigkeit Austritt
aus der NATO. Selbstisolierung
der Bundesrepublik Deutschland
hat der FDP-Vorsitzende, Außenminister Hans-Dietrich Genscher,
als Folgen einer rot-grünen Bundesregierung nach dem 6. März
beschrieben.

In einem Brief an die Funktionsträger der FDP schrieb Genscher
jetzt: Wir wollen keinen Kanzier
der Grünen" Eine von den Grünen
abhängige SPD-Bundesregierung
würde nicht nur "eine andere Republik" bedeuten. "Das wäre auch
ein anderes Europa" Mit Blick. Auf den Grünen
Genscher, daß sich die FDP "nicht
zu Scharmützeln mit dem Koalitionspartner hinreißen" lassen dürfe, sondern ihre "verantwortungsvolle Linie" bis zum Wahltag "konsequent durchhalten" werde. Die
Bürger erwarteten, daß man gemeinsam den Blick nach vorne
richte.

Die CSU hat ihre Kritik an der Ak hauffenden im FDP gestern verstärkt. Nachdem im Montag in P- Date in der Landesvorstand am Montag in P- Date in der instimmig die Fortsetzung im instimmig der Mitte" als win im Rabbie in der schenswert bezeichnet hatte de um auch Charachensber der CSU-Fraktionsvorsitzende Gerold Tandler ietzt im zende Gerold Tandler jetzt im 🕳 Parteiorgan "Bayernkurier": "Deutschland in Ordnung bringen kann man mit der FDP so, wie sie sich heute immer noch darstellt,

Die Freien Demokraten hätten sich von der "fehlerhaften Entwicklung" der vergangenen 13 Jahre in der Innen- und Rechtspolitik noch nicht freimachen können. Politisch unerträgliche Pläne des früheren Innenministers Baum würden immer noch weiter verfolgt. Die FDP sei zur notwendigen geistigen Wende nicht fähig.

DIE WELT (usps 603-590) is published delty ten new coopt sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is 185-00ites 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citits N.J. 07632.

-Anzeige Die Neur

\*Gründ

sparsan

für Ihrei

iur Zeit

Mit unse

*lusätzlic* 

und vor

Die Zins

sind jetz



Zum ersten Mal seit dem Machtwechsel in Bonn meldet sich Bundeskanzler a.D. **Helmut Schmidt** zu Wort – nicht als Parteipolitiker, sondern als Weltwirtschaftsfachmann.

Schmidt hat ein Konzept erarbeitet, wie eine weltweite Wirtschaftsdepression vermieden werden kann. In diesem Aufsatz legt er den gegenwärtigen Stand seiner Überlegungen dar.

Bundesfinanzminister a. D. Manfred Lahnstein hat ihn dabei wesentlich unterstützt.

Der Aufsatz erscheint in Deutschland exklusiv in der ZEIT, gleichzeitig in *The Economist* (London), Le Monde (Paris), Nihon Keizai Shimbun (Tokio), Panorama (Mailand).

**Helmut Schmidt:** 

## Die Weltwirtschaft ist unser Schicksal

Was jetzt nottut, ist amerikanische Führung

"Wir stecken in der tiefsten Rezession seit den dreißiger Jahren. Wenn es gut geht, werden die Historiker diese Jahre als die "Große Stagnation" beschreiben. Wenn wir aber die Zeichen der Zeit mißdeuten und die Zügel weiterhin schleifen lassen, dann werden unsere Kinder sie mit der Katastrophe der dreißiger Jahre vergleichen. Sie werden unser wirtschaftliches und politisches System in Zweifel ziehen und in manchen Ländern möglicherweise - wie in Deutschland geschehen - über Bord werfen."

"Man darf die Lösung unserer Probleme nicht allein den Selbstheilungskräften des Marktes überlassen."

"Budgetäre Restriktionen waren in der Tat in vielen Staaten der Welt schon seit längerem angezeigt gewesen. In den inflationistischen siebziger Jahren, hier und dort schon in den sechziger Jahren, hatte man in manchen Staaten die staatliche Finanzierung von Wohlfahrtsansprüchen stärker vorangetrieben, als durch reales Wachstum und Steuereingänge dauerhaft finanziert werden konnte. In vielen Staaten kamen unglückselige Indexierungen der Sozialleistungen hinzu (und die Indexierung der Löhne heizte die Inflation weiter an)."

"Heute erscheinen die Regierungen wie gelähmt. Der politischen Entschlußlosigkeit der Regierenden steht die private

Hilflosigkeit der Arbeitslosen und der Hungernden gegenüber. Mit jedem Tag wächst die Gefährdung des Systems, das uns ein Weltsozialprodukt beschert hat, von dem weder unsere Großväter, noch unsere Väter, noch wir selbst zu träumen gewagt hatten."

"Märkte sind wie Fallschirme – sie funktionieren nur, wenn sie sich öffnen."

"Ich plädiere nicht für eine Rückkehr zum alten Bretton-Woods-System. Aber ein künftiges Weltwährungssystem sollte erheblich mehr Stabilität als das heutige und mehr Flexibilität als das gestrige gewähr-leisten. Es sollte Sicherheit und Kalkulierbarkeit für Handel und Investitionen bieten, größere Kontinuität gewährleisten. Dazu bedarf es größerer Kooperation als heute und gestern."

"Eine formelle, bindende Selbstverpflichtung der sieben großen Industriestaaten, in den nächsten 24 Monaten keine zusätzlichen handelsbeschränkenden Maßnahmen untereinander und gegenüber Dritten zu ergreifen, ist das Minimum dessen, was nötig ist. Die schleichende Denaturierung des offenen, multilateralen Welthandelssystems führt in die Zwangswirtschaft, blockiert Wachstum und Beschäftigung. Protektionismus stranguliert die Weltwirtschaft."

"Es ist wahr: Das Leben vieler Menschen in den Entwicklungsländern hängt ab von der Gesundung der Weltwirtschaft und von westlichen Hilfen aller Arten. Aber ebenso wahr ist: Lebensstandard und Beschäftigung in den westlichen Volks-wirtschaften hängen davon ab, ob die Gesundung der Weltwirtschaft auch den Süden umfassen wird. Das Beispiel der Umschuldungen für Entwicklungsländer macht deutlich: Deren Wohlergehen ist unser Wohlergehen."

"Ökonomische Größe wie politische und militärische Macht prädestinieren die Vereinigten Staaten zur Führung. So sieht man es in Tokio, und so sehen es - wenn häufig auch ungern – die Europäer. Die Vitalität und die Großzügigkeit der im Verhältnis zur Geschichte der Europäer und Japaner sehr jungen amenkannannannan Nation erleichtern diese Aufgabe. Amerika Nation erleichtern diese Aufgabe. Amerika Nation erleichtern diese Aufgabe. St. politische Führung verspielen."

Lesen Sie den kompletten Text. diese Woche in der Wochenzeitung







## Sachlich, kühl und ein wenig bayerisch derb

6000 kamen im Sauerland zum Wahlkämpfer Strauß

WILM HERLYN, Brilon Die knapp hundert Zuhörer, die im bitteren Frost vor der Schützenhalle der "St. Hubertus Bruder-schaft von 1417" ausharren, verlieren sich bald. Denn der eigens aus Bonn herbeigekarrte Lautspre-cherwagen überträgt ihnen nur dum in die Frostkälte die Stimme von Franz Josef Strauß, nicht Er-satz genug für das Original Doch drinnen in der überfüllten Halle brüllt kein bayerischer Löwe im Wahlkampf, sondern ein Wirt-schafts-Fachmann reiht "Zahlen und Fakten aneinander, und ich verlange nicht, daß man mir glaubt, sondern mur, daß man diese Tatsachen bedenkt und gegen-überstellt" Ein Politiker, so nann-te die SPD ihn, der wie ein Wolf Kreide frißt und das Volk mit sanfter, verstellter Stimme täuscht.

54. Ty Park.

3.75



Doch Brilon, der kleine Kurort im Hochsauerland, erlebt am spä-

ien Dienstag einen CSU-Vorsitzen-len, der schlicht Vergleiche an-richtellt, der Mißstände anprangert, kühl und mit Sachlichkeit, fast leidenschaftslos. Um dann aber doch vor dem Auditorium bayerisch-griffig zu formulieren. Da jubeln lie knapp 6000, die noch Einlaß gefunden haben. Eigentlich dürfen nur 4000 Zuhörer hinein, aber trotz sparsamer Plakatierung ist der Saal hoffnungslos überfüllt. Die halb sitzenden, halb stehenien Zuhörer drängeln nicht, fan-gen nicht an zu stoßen, unruhig zu werden. Sie werden von diesem Franz Josef Strauß in Bann gezozen. "Aus eigener Kraft", so prohezeit er, "kann die SPD es nicht ichaffen. Und so schauen Brandt ind Vogel – 360 Grad herum – nach Partnern und finden neue, linke Mehrheiten in den Grünen. Und wie mischt sich Grün und Rot? In ein schmutziges Graubraun – das etzte, was wir brauchen können!" Da micken die Stadt- und CDU-Honoratioren an ihren weiß geieckten Tischen auf der Bühne ınd das dichtgedrängte Volk dar-ınter jubeit. Natürlich, der örtliche DU-Kandidat Ferdi Tillbach ist ich seiner Sache sicher in Brilon und seine Konkurrenten von der SPD - Franz Müntefering - und renberg - brauchen hier schon eine sehr gute Absicherung auf ihren andeslisten, um eine Chance für

einen Sitz im nächsten Bundestag zu haben. Aber auch der politische Gegner kann nicht einfach so abstreiten, was Strauß feststellt. "Die Grünen sind eine chaotische Bewegung, die die Farbe Grun mißbraucht." Diese Mischung, führt der hayerische Ministerpräsident fort, "ist nicht nur eine Katastro-phe für unser Land, sondern auch unerträglich für unsere Nach-

In den Beifall hinein ruft Strauß: Der Vogel weiß ja selbst, daß die SPD höchstens 41 Prozent bekommt nach den demoskopischen Untersuchungen - vielleicht mit einer Fehlermarge von einem Prozent plus oder minus." Doch das dürfe die Union nicht beruhigen, sondern vielmehr kämpferischer machen. Und die Zuhörer merken auf, als er sagt, was Jochen Vogel-"den kenn ich ja lang genug aus Münchner Zeiten" – wirklich will, nämlich über die Kanzlerkandidatur Willy Brandt im Herbst als SPD-Parteivorsitzender ablösen. Die Freien Demokraten streift er nur. Schon 1980 habe er in seinen Analysen festgestellt, daß die FDP in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik ähnliche Standpunkte vertrete wie die Union: "Sie muß aber klarstellen, daß sie in der Kollition mit und hie met konstellen. alition mit uns bis zum letzten Abgeordneten zur Stange hält." Wahlkampfzeit ist, da müssen auch derbe Sprüche fallen: "Die Sozialdemokratie hat keine Dummheit vergessen und keine Weisheit dazugelernt" oder "Die SPD hat ihren wirtschaftspoliti-

schen Verstand an der Garderobe abgegeben und den Schlüssel versteckt". Aber es stimmt die Zuhörer schon bedenklich, wenn er die Arbeitslosenzahlen der 60er Jahre denen von heute gegenüberstellt. Oder wenn er sagt: "Ich war der letzte Finanzminister dieses Jahrhunderts, der keine Mark Schul-den in einem Jahr aufgenommen hat, aber 1,3 Milliarden Mark Schulden zurückgezahlt hat." Überheblichkeit? Besserwisserei? Die Briloner spüren, daß es Strauß nicht um Rechtfertigung geht, nicht um den Blick in die heile Vergangenheit. Sie merken, wie ernst es Strauß ist. Ernst darum, wie es sein wird nach dem 6. März, wie es weitergeben soll. Und darum nimmt er auch die Unternehmer in Schutz, die bei ihren Investitionen eine Vorbehaltsklausel zum 7. März formulieren. Denn wer soll in einem rot-grünen Chaos nutzlos investieren? Daß das so ist, haben die Sozialdemokraten selbst verursacht", urteilt

## "Okonomisch brachte das neue Jahr Die Militärs verlangen bisher nur gute Nachrichten"

WELT-Gespräch mit Regierungssprecher Stolze über die wirtschaftliche Entwicklung

MANFRED SCHELL, Bonn Die Erwartung, daß die Bundes-republik Deutschland vor einem Wirtschaftsaufschwung steht, wird nach Auffassung von Regierungs-sprecher Diether Stolze durch die aktuellen Wirtschaftsdaten bestätigt. Sie zeigten, "daß wir aus der Talsohle herauskommen", sagte Stolze gestern in einem WELT-Gepräch. Das Jahr 1983 habe bisher "ökonomisch nur gute Nachrich-ten gebracht": Die Zinsen seien auch aufgrund der soliden Haus-haltspolitik der neuen Regierung gefällen, die Aufträge im Wohnungsbau "nehmen zu, es werden mehr Autos verkauft, und die Preise steigen langsamer". Die Ausländer, so betonte Stolze, "kaufen in Mengen deutsche Aktien". Auch international gebe es "Anschauungsunterricht" dafür, wie gut Marktwirtschaft funktioniere. "Weil die großen Industrieländer ihren Energieverbrauch durch technologischen Fortschritt ein-schränken konnten, wurde das Opec-Kartell in die Knie gezwungen. Die Erdölpreise fallen.

Die Befürchtung, daß die Zahl der Arbeitslosen im März, also we-nige Tage vor der Bundestagswahl, auf drei Millionen ansteigen werde, ist nach Einschätzung von Stolze nicht gerechtfertigt "Drei Millionen Arbeitslose werden wir weder Ende Februar noch sonst im Laufe dieses Jahres erleben", aber zweieinhalb Millionen seien schon eine erschreckend hohe Zahl "Diese Entwicklung war nicht nur vorher-sehbar", sondern Bundeskanzler Kohl habde schon in seiner Regie-rungserklärung am 13. Oktober darauf hingewiesen, "daß der Hö-hepunkt der Arbeitslosigkeit noch vor uns liegt".

Scharf kritisierte Stolze, daß den Sozialdemokraten "nichts anderes einfällt als die Ankündigung, durch neue Milliardenschulden Beschäftigungsprogramme zu fi-nanzieren, deren Wirkungslosig-keit sich Jahr für Jahr auss neue erwiesen hat". Wenn der SPD-Kanzlerkandidat Vogel im Falle ei-nes Wahlsieges die Schaffung von 1,8 Millionen neuer Arbeitsplätze ankündige, "dann drängt sich doch die Frage auf, warum die SPD mit solch segensreichen Vorhaben ge-wartet habe, bis sie auf den Bänken der Opposition sitzt", betonte Stolze. Es gebe nur einen Weg, um Arbeitslosigkeit – "nicht schnell, aber stetig" – zu beseitigen: Die Wirtschaft "muß endlich wieder auf Wachstumskurs gebracht werden." Dazu habe Bonn die Voraussetzungen geschaffen.

Nach der Wirkung der Tarifabschlüsse befragt, antwortete Stol-ze, die Abschlüsse "schlagen als Kosten zu Buche und haben einen wesentlichen Einfluß auf die Preise und damit auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens". Er vertraue darauf, daß beide Seiten in diesem besonders schwierigen Jahr ihrer Verantwortung gerecht werden"; schließ-lich müsse die "Pleitewelle" gebro-chen werden. Die Bundesregierung wolle durch "flankierende Maßnahmen" (Vermögenspolitik) "Lohnabschlüsse der Vernunft" erleichtern, sagte Stolze.

## Gelassen, vornehm und kompetent

Der Historiker darf sich niemals zum Richter über die Toten der Vergangenheit aufwerfen. Er zeigt. wie alles und warum alles so gekommen ist, und er steht dabei in der Spannung zwischen der eige-nen Fehlbarkeit und der Kunst, die Gestalten der Geschichte lebendig werden zu lassen." Dieses Zitat von Walter Görlitz, der heute siebzig Jahre alt wird, ist ein Schlüssel-satz: Er wirft ein klares Licht auf den Mann, auf seine gelassene Vor-nehmheit wie auf seine wissenschaftliche Akuratesse und Skru-pelhaftigkeit. Nichts könnte ihn besser charakterisieren.

Görlitz hält wenig von den methodischen Gedankengebäuden, die von außen an die historische Forschung herangetragen werden, und er mißtraut auch intuitiven Parforceritten und einer Umwandhung der Geschichtsschreibung in schöne Literatur. Genaues Quellenstudium, penible Auswertung aller verfügbaren Dokumente, ein klarer, schmuckloser Schreibstil und größte Zurückhaltung bei der moralischen Be- und Verurteilung geschichtlicher Vorgänge und Per-sönlichkeiten – das sind die von ihm bevorzugten Arbeitsmittel,

und sie haben ihm sowohl in der Zunft als auch bei seinen vielen Lesern hohe Achtung verschafft. Nicht zufällig wird er immer wieder gebeten, bedeutende Nachlässe zu sichten, auszuwerten und der Wissenschaft zu erschließen.

Einige seiner wichtigsten Publikationen galten der Vorstellung



solcher Nachlässe, so die beiden Bücher über den Chef des Marinekabinetts im Ersten Weltkrieg, Admiral von Müller, das Buch über Hindenburg oder der Band "Paulus – Ich stehe hier auf Befehl". Im übrigen bevorzugt Görlitz, seinem Temperament entsprechend, die literarische Form der \_life and letter"-Biographien, die er glänzend zu handhaben versteht. Die lange Reihe der Titel reicht von Hannibal und Marc Aurel bis zu Stresemann, Kari Dönitz und Feldmarschall Model Sein Werk über die Geschichte des deutschen General-stabs machte international Furore und steht in allen Bibliotheken rund um den Erdball.

Bei alledem ist und bleibt Walter Görlitz natürlich in erster Linie Journalist. Dieser gebürtige Pom-mer aus alter preußischer Arztfamilie war stets daran interessiert, die Ergebnisse seiner Forschungen unmittelbar an den Mann" zu bringen und ein breites Publikum für die Geschichte zu begeistern. Seit Jahrzehnten der Redaktion der WELT aufs engste verbunden, mischte er sich in diesem Sinne in die Kulturpolitik ein und war ein Fels in der Brandung antihistori-scher Rahmenrichtlimen. Sein allwöchentlicher "Griff in die Ge-schichte" ist aus dem Geistesleben nicht mehr wegzudenken, und so mag es noch lange bleiben.

GÜNTHER ZEHM

# Freibrief für die Zukunft

Zweiter Anlauf zur Demokratie jetzt mit Zivilisten

In Uruguay wollen die Militärs in den nächsten Tagen erste Gesprä-che mit den bürgerlichen Parteien

über eine Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie aufnehmen. Der kleine Agrarstaat am La Plata (knapp drei Millionen Einwohner) wird seit zehn Jahren autoritär Alle Macht in Montevideo geht

von der politischen Kommission des Heeres aus. Die Streitkräfte beanspruchen auch für die Zu-kunft maßgeblichen Einfluß auf die Politik des Landes, Ihre Mitsprache soll in einem Nationalen Sicherheitsrat institutionalisiert

Als die Kommandeure im November 1980 den Entwurf einer neuen Verlassung vorlegten, die ihre dominierende Stellung im Staate verankert hätte, stimmten in einem Plebiszit mehr als 65 Prozent der Uruguayer dagegen. Jetzt wird gemeinsam mit den alten Po-litikern ein neuer Versuch gestar-

Die Generale bestehen auf der Garantie, daß Repräsentanten des Militärregimes von einer künftigen Zivilregierung nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Als Gene-ralleutnant Gregorio Alvarez, der Staatschef Uruguays, kürzlich ein-raumte, seinem Nachfolger könnten die Hände nicht im voraus gebunden werden, wurde er von der Heeresführung zurückgepfiffen.

Nach dem Zeitplan der Machthaher in Montevideo wird im November 1984 über einen neuen Verfassungsentwurf entschieden und gleichzeitig ein einziger Präsident-schaftskandidat akklamiert, der dann im März 1985 die Regierung übernehmen soll. Ob es zu eine Beschleunigung des "Demokrati-

Beschleitingung des "Demokratisierungsprozesses" kommt, dürfte
auch von der Entwicklung in Argentinien abhängen.
Die drei zugelassenen Parteien,
die Blancos, die Colorados und die
kleine Unión Civica, haben in den
vergangenen Wochen ihre Führungsgremien gewählt, die nun mit
den Militärs über die Modalitäten
eines geordingten Regierungswecheines geordneten Regierungswech-sels verhandeln werden. Sie fordern als erstes die Aufhebung der Ächtung vieler Politiker.

Führende Köpfe, wie der im US-Exil lebende frühere Parlamentspräsident Wilson Ferreira Aldunate und der populäre José Batlle, aus alter Präsidenten-Familie, unterliegen dem politischen Bann. Ferreiera wird des Hochverrats bezichtigt, andere Funktionäre wurden wegen Korruption und "Zer-

MANFRED NEUBER, Bonn setzung der Demokratie" politisch entmündigt.

Das Vertrackte ist: Bei den Wah-len im November, in denen die Bevölkerung die Delegierten für die Konvente der drei erlaubten Parteien aussuchen durfte, siegten durchweg die Kräfte, die dem Militärregime kritisch gegenüberste-hen. Marxistische Parteien und die Christlichen Demokraten sind in

Uruguay weiter verboten. Ein prominenter Blanco-Politi-ker erklärte neulich: "Was die Teilhabe an den Geschicken unseres Landes angeht, so bleibt das Volk in einer verschwindenden Minderheit." Wie zur Bestätigung sagte Oberst Nastor Bolentini, Mitglied des Staatsrates, die derzeitige Regierung lasse sich nicht von den Parteien zu einem schnellen Wech-sel drängen. General Yamandu Tri-



nidad wurde noch deutlicher: "Die Freiheit war in Uruguay immer etwas Exzessives.

Auf den politischen Frühling der internen November-Wahlen folgte im Hochsommer am La Plata wieder eine Frostperiode: Politische Versammlungen im Freien sind verboten, und die Parteilokale dürfen nicht durch Schilder kenntlich gemacht sein. Sogar loyale Zeitungen verstecken ungünstige Nachrichten im Innern des Blattes. Ein Magazin erhielt Erscheinungsver-

Stärker als Kritik aus den Parteien könnte die ungünstige Wirtschaftsentwicklung die Stellung der Militärs unterminieren: Die Ar beitslosenrate ist auf 14 Prozent gestiegen, das Wachstum um zehn Prozent gefallen. Die Löhne wurden für ein Jahr eingefroren und die Steuern und Sozialabgaben drastisch angehoben. Dennoch hat sich das Defizit im Staatshaushalt erhöht. Wirtschaftsminister Valentin Arismendi trat zurück und wurde durch den Technokraten Walter Lusiardo Aznarez ersetzt.

Um wieder zu einer rechtsstaatlichen Ordnung zu gelangen, braucht Uruguay wirtschaftliche Stabilität. Obwohl die Generale die einschlägigen Ressorts zivilen Experten überließen, ist das derzeitige Regime – wegen der weltweiten Rezession – nicht in der Lage, den Aufschwung herbeizuführen. Der Wohlfahrtsstaat Uruguay (mit Acht-Stunden-Tag und Sozialversicherung vor europäischen Län-dern!) ist am La Plata nur noch

Vier Gründe, jetzt ein neues Auto zu kaufen.

- Die neuen Automodelle sind deutlich sparsamer im Benzinverbrauch.
- Für Ihren Gebrauchtwagen können Sie zur Zeit einen guten Preis erzielen.
- Mit unseren Krediten haben Sie die zusätzlichen Vorteile eines Barzahlers.

Und vor allem:

Die Zinsen für unsere Auto-Kredite sind jetzt wieder günstig.

Deshalb: Sprechen Sie jetzt mit uns.

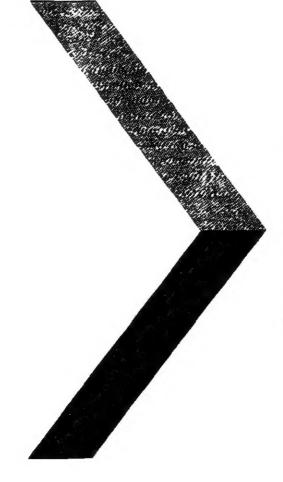

Kaufen Sie Ihr neues Auto jetzt!

Deutsche Bank

Athen über

Tichonow-Besuch

riefe al

Gent

fr.le-fe

sinst in Hombe

Linguisida

AMEN'S IT AT

#### Spanien will sowjetische Präsenz reduzieren

ROLF GÖRTZ, Madrid

"Die übertriebene und unkontrollierbare Präsenz der Sowjetunion in Spanien" will die spanische Regierung nunmehr auf das ur-sprünglich vereinbarte Maß reiner Handelsbeziehungen" zurück-schrauben. Wie die spanische Nachrichtenagentur Europa-Press unter Berufung auf Regierungskreise meldete, wird diese Absicht mit einem hohen Maß an Spionagetätigkeit und politischen Aktionen begründet, die von sowjetischen und sowjetisch-spanischen Unter-nehmen ausgingen.

Seitdem im Jahre 1977 Moskau und Madrid volle diplomatische Beziehungen aufnahmen, mußten mindestens 12 sowjetische Wirtschaftsfunktionäre und Diploma-ten des Landes verwiesen werden. Unter ihnen der dem KGB angehörende Direktor der sowjetisch-spa-nischen Holding Sovhisphan mit dem Hauptsitz in Las Palmas, Jurj Bitschkov. Wie die WELT dazu er-fährt, beschäftigt das Unterneh-men allein in seiner Zentrale in Las Palmas 250 Angestellte. Sie betreu-en die sowjetischen Fischereistützpunkte in Puerto de la Luz auf Gran Canarias und im Hafen von Santa Cruz de Tenerife. Beide Stützpunkte werden regelmäßig von etwa 350 Fischereifahrzeugen mit ihren Mutter- und Werkstattschiffen und zusammen etwa 15 000 Mann Besatzung angelau-fen. Die Häfen, sind aber auch als logistische Basis für militärische Operationen der Sowjetunion im Atlantik. So übernahm der sowjetische Transporter "Shota Rustaveli" im Jahre 1980 unter der Flagge der Handelsmarine mit 750 Mann kubanischer Truppen auf dem Wege von Athiopien nach Kuba in Puerto de la Luz Treibstoff und Verpilegung.

#### Deutsche von Hilfe ausgeschlossen?

Das Sozialwerk der Oberschlesier hat alle "christlichen Gläubigen" in der Bundesrepublik Deutschland aufgerufen, an die in Oberschlesien verbliebenen Landsleute zu denken und Pakete zu verschicken, die eine "persönliche Adressierung" tragen

Unter Berufung auf "zuverlässi-ge Quellen" berichtete das Sozial-werk, daß "die nicht persönlich adressierten Hilfsgüter" in den pol-nischen Machtbereich "grundsätz-lich nicht an Deutsche ausgeteilt werden". Es habe inzwischen sogar Fälle gegeben, "daß Deutsche Pa-kete erhielten, die mit Steinen und Papier gefüllt waren und daß Deutsche, die einen Aussiedlungsantrag gestellt hatten, von den – meist kirchlichen – Verteilerstellen nicht

#### Marschall Ye tritt zurück

dpa/AP, Peking

Der bevorstehende Rücktritt des Marschalls Ye Jianying (85) als Vorsitzender des Ständigen Aus-schusses des Nationalen Volkskongresses (Parlamentspräsident) ist gestern in Peking offiziell bestätigt

Ein Sprecher des Außenministeriums teilte mit. Ye werde auf der am Freitag beginnenden Tagung dieses Komitees seinen Verzicht auf eine Kandidatur für den näch-sten Volkskongreß und damit für den Vorsitz bekanntgeben. Die meisten Aufgaben des sehr ge-brechlichen Marschalls, der auch formell als Staatsoberhaupt fun-gierte, werde der stellvertretende Vorsitzende Peng Zhen (81) übernehmen. Während Ye der Reformpolitik des einflußreichen chinesi-schen Politiker Deng Xiaoping teil-weise kritisch gegenüberstand, gilt Peng als Gefolgsmann Dengs, des-sen Position jetzt noch stärker

## Auch die Amerikaner müssen mit Immer mehr Atomraketen Enttänschung in Haddad in Südlibanon rechnen

Die Milizen des Majors kontrollieren die von Israel beanspruchte Sicherheitszone

PETER M. RANKE, Beirut Wir werden meine Truppe zu einer Division von zwölf- bis fünfzehntausend Mann ausbauen. Alle kommen aus Südlibanon und werden später in die Armee eingegliedert." Das erklärte der stämmige Major Saad Haddad (45), Befehls-haber der christlich-schiitischen Miliz in Südlibanon, der vor drei Jahren mit israelischer Hilfe im Grenzgebiet einen "freien Libanon" ausrief.

Der stämmige Haddad, ein Christ aus Mardschajoun und Va-ter von fünf Töchtern, hielt vorige Woche in Saida und Nabatiye eine Parade" ab. Doch beantwortete er Fragen nach einer Ausweitung des freien Libanon" nur mit dem Hinweis auf die Reorganisation seiner Truppe. Tatsächlich hatte Haddad schon im vorigen Sommer sein Hauptquartier in Sidon aufgeschlagen. Er und seine gutdisziplinierte Truppe, die in Südlibanon besser für Ruhe und Ordnung sorgt als die multinationale "Friedenstruppe" in Robertschen zwischen in Beirut, beherrschen zwischen Meer und der Bekaa-Hochebene praktisch ein Viertel des Staatsge bietes. Das Haddad-Gebiet ist fast identisch mit der von Israel gefor-derten Sicherheitszone.

Haddad spielt daher eine wichtige politische Rolle in den Verhand-lungen zwischen Libanon und Israel um die Sicherung der israeli-schen Nordgrenze. Da die Israelis hinter Haddad stehen und auch seine Truppe ausrüsten, will die libanesische Regierung den als "abtrünnig" bezeichneten Major nicht wieder in die Armee aufnebmen, sondern nur seine früheren Soldaten. Dabei hatte das Ober-kommando 1975 Haddad selbst in den Süden geschickt und bis 1979 seinen Sold bezahlt.

Auch die Amerikaner kommen um Haddad, seine Miliz und deren Truppe ebenso wenig funktionie-Verankerung in den israelischen ren wirde wie die Überwachung

Sicherheitsinteressen nicht herum. Bisher bestärkte Washington die libanesischen Unterhändler, Haddad abzulehnen und auf weitere Anwesenheit der UNO-Truppe (Unifil) im Süden zu setzen. Wollen die Amerikaner nun selbst eine "Friedenstruppe" schicken oder nur die von Israel geforderten drei Überwachungsposten besetzen?

Der gut Englisch sprechende Major Haddad wäre ein Partner für die USA, wenn das Verhältnis zwischen den Amerikanern und Israelis besser wäre. So hält Haddad wie die Israelis aus vierjähriger Erfahrung überhaupt nichts von einem weiteren Verbleiben der UNO-Truppen im Süden. Er ist auch nicht begeistert von der jetzigen Überwachungstätigkeit der amerikanischen Marines in Beirut. Ohne wirkliche Kontrollfunktionen und ohne Kontakte zur Bevölkerung führen die Marines, die im Septem-ber landeten, Patrouillenfahrten in Beirut durch. Sie dürfen aber nur die libanesische Armee unterstüt-zen und dürfen nicht einmal be-waffnete "Zivilisten" aufhalten.

Haddads Miliz mit ihren 1800 Mann war die einzige Truppe in Südlibanon, die gegen die Terrori-sten der PLO kämpfte, nicht etwa die Unifil", betonen israelische Offiziere im Hauptquartier von Bab-daa. Ihnen sind die Haddad-Leute freilich lieber als die christlichen Lebanese Forces", die zwar für einen Friedensvertrag und ein freundschaftliches Verhältnis mit Israel eintreten, aber dabei vor allem eigene nationale Interessen im Auge haben.

Haddad und israelische Kom-mandeure sind übereinstimmend der Ansicht, daß eine Kontrolle Südlibanons und der israelischen Nordgrenze durch die Marines oder eine andere ausländische

durch die "Blaumützen" der UNO. Die PLO-Terroristen würden sofort wieder einsickern.

Auf christlicher Seite in Beirut spricht sich vor allem Ex-Präsi-dent Camille Chamoun für Haddad und seine Rückkehr in die Armee aus. Er nannte ihn erst am 21. Februar in Kairo einen "guten Patrio-ten". Auch Haddad betont seine angeblich guten Beziehungen zu Präsident Amin Gemayel, doch ist er bisher nicht mit ihm zusammen-getroffen. Mit dem ermordeten getroffen. Mit dem ermordeten Bruder des Präsidenten, Beschir Gemayel, hatte Haddad noch im August 1982 in Ost-Beirut eine Be-gegnung. Die Beziehungen zum christlich-maronitischen und or-thodoxen Lager in den anderen Landesteilen sind wichtig für ihn, denn in Südlibanon sind die Chri-sten in der Minderheit sten in der Minderheit.

Deshalb sucht der Major gute Beziehungen zu den Schiften und ihrer Amal-Miliz und zu den Drusen. Auch das liegt im Interesse Israels. In Haddads Miliz "dienen" schiitische Freiwillige aus den Dör fern um Nabatiye, wo Haddad kürzlich in der Moschee herzlich von den Geistlichen und den Amal-Offizieren begrüßt wurde.

Zu den Drusen im Schuf-Gebir-ge hat sich das Verhältnis erst in den letzten Wochen entspannt, seitdem die Drusen dort nicht mehr fürchten, die israelischen Truppen würden gemeinsame Sa-che mit den christlichen "Lebane-se Forces" machen und die drusi-schen Dörfer entwaffnen. Haddad weiß iedech daß ein Verhältnie weiß jedoch, daß sein Verhältnis zu Schiiten und Drusen von den Beziehungen der libanesischen Regierung, aber auch der Israelis zu jenen starken Religionsgruppen mitbestimmt wird. Haddad ist ein einfacher Mann, aber mit seiner Bauernschläue hat er bisher auch politisch schwierige Situationen

# in den Tiefen der Ozeane

Moskaus größtes U-Boot "Taifun" auf Erprobungsfahrt

RÜDIGER MONIAC, Bonn Die Sowjetunion verlegt ihre Atomraketen interkontinentaler Reichweite zunehmend in die bislang kaum oder gar nicht kontrol-lierbaren Tiefen der Ozeane. Dazu dient das größte Unterwasserschiff der Welt, das in diesem Frühjahr einsatzbereit wird.

Das Fahrzeug mit der NATO-Bezeichnung "Taifiin", das mit einer Wasserverdrängung von mehr als 20 000 Tonnen die Maße gewöhnlicher U-Boote weit überschreitet, trägt Atomraketen des Typs SS-N(X)-20 mit einer Reichweite knapp unter 10 000 Kilometer. Bei entsprechender Position kann dieser Kreuzer unter Wasser mit sei-nen Waffen jeden Punkt der Erde

Das Schiff lief Ende September 1980 auf der Werft Sweredowinsk an der Küste des Weißen Meeres vom Stapel. Seitdem hat es bestän-dige Erprobungs- und Ausrü-stungsfahrten in diesem Teil des Nordmeeres unternommen, der fast ganz von sowjetischen und da-mit "freundlichen" Küsten umschlossen ist. Ein zweites Schiff dieses Typs lief Ende 1982 vom Stapel derselben Werft und hat inzwischen auch die See-Erprobung

Im Westen rechnen Experten damit, daß die Sowjetunion von die-sen Schiffen wahrscheinlich zehn oder noch mehr bauen wird. Würde sich diese Vermutung als richtig erweisen, hätte Moskau am Ende dieses Jahrzehnts allein auf diesen Seefahrzeugen eine in den Tiefen der Ozeane verbergbare strategi-sche Kampfkraft von rund 1200 Atomsprengköpfen verfügbar.

Die "Taifun" besitzt zwanzig Schächte, in denen je eine SS-N-20-Rakete steckt. Jede dieser Raketen vermag sechs bis neun unabhängig voneinander lenkbare Sprengköpfe (MIRV) zu tragen, die je nach Gewicht der "Nutzlast" von

der Rakete auf Entfernungen bis

Diese Fähigkeiten hat man im Westen anhand der von dem Unter-Westen anhand der von dem Unterwasserschiff getätigten Probeschüsse erkannt. Diese Testserie erreichte Ende 1982 ihren Höhepunkt. Anfang September feuerte das Schiff im getauchten Zustand drei SS-N(X)-20-Raketen. Zwei erreichten ein Zielgebiet auf der Halbinsel Kamchatka, die dritte flog in ein Gebiet im nördlichen Pazifik. Am 14. Oktober wurden wieder drei Ralbsten in dieselben wieder drei Raketen in dieselben

Am 12. Dezember kam es zu vier Raketenstarts vom ersten "Taifun"-Schiff. Es operierte jeweils in den Gewässern des Weißen Meeres. Die letzten Schüsse vollzogen sich im Abstand von wenigen Sekunden, so daß das Schiff offenbar in der Lage ist, seine gesamte Ladung in einer Salve zu staten. Das Schiff hat eine Länge von

Das Schiff hat eine Länge von 170 Meter, der Bootskörper dehnt sich in der Breite auf 20 Meter und in der Höhe auf 15 Meter, so daß ein ellipsenartiges Profil des Quer-schnittes entsteht. Gebaut ist der Körper in drei Hüllen. Aus dieser Tatsache schließen Fachleute, daß das Schiff zu extrem tiefen Tauchdas Schiff zu extrem tiesen Tauchfahrten in der Lage ist. Es erreicht
Geschwindigkeiten von mehr als
30 Knoten. Die Energie stammt
von Kernreaktoren, die auf zwei
Schrauben übertragen wird. Das
Schiff kann wie die amerikanischen U-Schiffe auch unter den
Eiskappen der Pole operieren.

Die Raketen des Typs SS-N-20 sind Weiterentwicklungen der SS
16, bestehend aus drei Stufen, die
mit Festtreibstoff angetrieben werden. Die "Taifun" ist weitaus größer als die von den USA gegenwärtig gebauten U-Schiffe der OhioKlasse, die getaucht 18 700 Tonnenwerdrängen

zu 10 000 Kilometer geschleudert

Als weitgehend unergiebig für die gliechische Regierung haben sich die Bespräche des sowjetischen Ministerpräsidenten Tichonow in Ainen herausgestellt.

Nach Alfskunft aus Room Schen Ministerpräsidenten Tichonow ist Ashen herausgestellt.

Nach Mistiann aus Regierungs kreisen gab sich Tichonow der gestein dien offiziellen Teil seines Besuchs äbschiöß, äußerst zuge knöut und zufückhaltend In keinem Pühit, die für Griechenland politisch selevant wäre, konnte er zu einer sich nur halbwegs positiven Aufletung bewogen werden.

Am deutlichsten traten die unterschiedlichen Auflässungen Moskans und Athens in der Zypern Piage, zutage Der sozialistische griechische Ministerpräsident Andreas Päpandreou forderte in einer Tischrede den Abzug der türkischen Besatzungstruppen von der Insel. Demgegenüber frat Tichonow für die Entfernung aller aus Eindischen Truppen aus Zypen Räume gefeuert. now für die Entfernung aller aus die Endischen Truppen aus Zypern ein Offensichtlich waren damit auch die auf zwei souveränen Stützpunkten im Süden Zyperns stationierten Briten gemeint. Seit Jahren plädieren die Sowjets und die Kommunisten Zyperns für eine Schließung beider Basen.

Papandreou gelang es auch nicht, Tichonow eine zuftiedenstellende Außerung in der Agäis Frage abzutingen. Zum einen verhalten sich die Sowjets seit jeher sehr distanziert im griechisch-fürkischen Konflikt zum anderen liegt en nicht in Ihrem Interesse, den es nicht in ihrem Interesse, den griechischen Standpunkt in der Auseinandersetzung um den Kontinentalsockel zu übernehmen, weil sie vergleichbare Probleme mit Schweden in der Ostsee haben

Auch dem am Dienstag von beiden Ministerpräsidenten unter zeichneten Vertrag über eine zehnzeichneten Vertrag über eine zehnjährige Zusammenarbeit im wirtschaftlichen industriellen wissenschaftlichen und technologischen
Bereich wird keine allzu große Bedeutung beigemessen. Das Abkommen ist sehr ungenau formuliert und eine zuweilen wortgetrene Neufassung eines Vertrag
von 1979, der nie realisiert worden
ist. Nach Auffassung der EG verstieß Athen damit gegen EG-Normen, da es die Partnerländer nicht
vorher informiert habe. Neue konkrete Verträge wurden nicht abgeschlossen.

Wasserwerker setzen Lohnforderungen weitgehend durch

FRITZ WIRTH, London Der Streik der 29 000 britischen Wasserwerker ist nach 30 Tagen beendet worden, für die Regierung Thatcher bedeutet dies ein Ende mit Schrecken. Ihre bisher so überaus strikte Anti-Inflationspolitik, die in den letzten Monaten Kon-frontationen mit den Bergarbeitern, Eisenbahnern und Krankenhausangestellten überstanden hat. droht plötzlich brüchig zu werden, denn die Wasserwerker setzten Lohnerhöhungen durch, die etwa 80 Prozent über der bisherigen

Norm liegen.
Die Streikenden hatten ursprünglich 15 Prozent mehr Lohn gefordert. Dem stand ein Angebot der staatlichen Wasserbehörde von zunächst vier Prozent entgegen, das im Laufe des Streiks auf 5,9 Prozent erhöht wurde. Über das wirkliche Ausmaß der

nun vereinbarten Lohnerhöhun-

gen herrscht noch Unklarheit Die Gewerkschaften behaupten, daß sie 12 Prozent mehr Lohn auf 16monatiger Basis durchgeboxt hätten, die Arbeitgeber beharren darauf, daß es nur 10,4 Prozent seien, die auf Jahresbasis umge-rechnet eine effektive Lohnerhö-hung von 7,8 Prozent bedeute. Dieser Nebelschleier der Wider-Dieser Nebelschleier der Wider-sprüchlichkeiten und Verwirrun-gen ist beabsichtigt. Er erlaubt es beiden Seiten, das Gesicht zu wah-ren und gibt den Gewerkschaften die Möglichkeit, die Lösungsfor-mei ihren radikalen Mitgliedern leichter zu verkaufen. Zugleich hietet sie den Arbeitzebern die bietet sie den Arbeitgebern die Chance, die Wucht ihrer Niederla-ge abzuschwächen. Der wahre Pegel dieser Lohnanhebung, der durch komplizierte Produktivitätsvereinbarungen so unübersichtlich geworden ist, dürfte bei neun Proent jährlich liegen, das ist in der

Tat für die Wasserwerker, die zum ersten Mal in der britischen Gewerkschaftsgeschichte die Arbeit niedergelegt haben, ein außerordentlicher Erfolg.

Der Streikausgang ist für die Regierung alarmierend, well er zum Präzedenzfall werden kann, der das so mühsam in Grenzen gehaltene Lohngefüge in der britischen Industrie ins Rutschen bringt. Die ersten Anzeichen dafür sind beersten Anzeichen dafür sind bereits erkennbar. Die Wasserwerker hatten ihre Lohnforderungen mit dem Anspruch auf Lohnparität mit den Gas- und Elektrizitätsarbeitern gestützt. Diese haben bereits die Herstellung der alten Lohnkluft gefordert und wissen lassen, daß sie nun in ihren unmittelber bevorstehenden Lohnverhandlungen Lohngleichheit mit den Bergbeitern anstreben werden.

Hier deutet sich also eine Ketten-reaktion an, die für die Regierung ernste Folgen haben kann. Sie hat nicht zuletzt mit Hilfe ihrer strikten Lohnpolitik in den Staatsbetrieben die jährliche Inflationsrate zum ersten Mal seit über zwölf Jahren unter fünf Prozent durchdrükken können. Dieser Erfolg ist eine der wichtigsten Waffen der Regierung im bevorstehenden Unter-haus-Wahlkampf. Sie wird deshalb mit hoher Sicherheit alles daran setzen, zu verhindern, daß aus dieser Lohnvereinbarung mit den Wasserwerkern am Ende ein Dammbruch in ihrer gesamten An-

ti-Inflationspolitik wird.
Die direkten Folgen dieser
Streiks waren geringer als ursprünglich befürchtet worden war. Insgesamt 90 000 Haushalte waren wegen Wasserrohrbrüchen, die nicht repariert wurden, von der Wasserversorgung abgeschnitten; acht Millionen Briten mußten ihr Trinkwasser vorher abkochen.

### Andropow für kreatives Schaffen

The Moskon Der sowjetische Parteichef Jurij

Andropow hat in der Fortsetzung
seiner massiven Kritik an dem sich 5000-6000 Di
nicht sehr erfolgreichen ökonomischen System seines Landes mehr Handlungsspielraum für einem Beitrag zum 100. Todestag Andrewsen seinem Karl Marx schrieb Andropow Managerin in der theoretischen Zeitschrift Lynnunger Kommunist", Hauptaufgabe sei es, kontinuierlich Maßnahmen zu verwirklichen, "die den kolossalen "Greg Augustur kreativen Kräften in unserer Wirtschaft einen breiten Handlungs spielraum geben werden".

Der Parteichef fragte: "Was hält uns auf? Werum erzielen wir aus unseren großen Kapitalinvestitionen nicht den entsprechenden Ge-EilGig; i i GES winn? Warum fließen die Errungenschaften von Wissenschaft und echnik nicht mit zufriedenstellen der Geschwindigkeit in die Pro-duktion ein?" Andropow sprach sich dafür aus, an Stelle von administrativen Verordnungen lieber Wenn die neuen Maßnahmen gebil- 🤼 ligt werden, dann müßten sie auch voll angewendet werden können. "Man kann nicht auf halbem Wege aufgeben", mahnte Andropow.

Mit diesem Beitrag distanzierte sich Andropow nach Einschätzung politischer Beobachter stärker als bisher von seinem Vorgänger Leo-nid Breschnew, der sich zwar auch oft kritisch zum sowjetischen Wirt-schaftssystem geäußert hatte, je-doch zumeist das Wetter oder menschliches Versagen wortlich machte.

Seite 2: Hebel oder Knebel?

## Zu spät erkannten die Assamesen, daß Frau Thatchers strikte sie nicht mehr Herren ihres Landes sind Lohnpolitik wird brüchig

Seit Jahrhunderten kamen Invasoren und Einwanderer in das Tal des Brahmaputra

PIERRE SPOERRI, Bonn Kalkutta kamen dann die ersten

Die blutigen Unruhen im indi-schen Bundesstaat Assam, bei de-nen es etwa 1000 Tote gab, sind nicht das Resultat einer plötzlichen Explosion. Sie stellten den vorläu-figen Endpunkt einer Entwicklung dar, die Jahrhunderte zurück-

ne Sprache, Kultur und Literatur. und sie sind ein stolzes Volk. Chinesische Historiker haben schon im 7. Jahrhundert über "ein großes Königreich" berichtet, das das Tal des Brahmaputra zum Zentrum hatte und Teile Ostindiens und des heutigen Bangladesch einschloß.

Auf das 12. Jahrhundert gehen Berichte über die ersten Invasionsversuche moslemischer Herrscher zurück, die sich in den folgenden Jahrhunderten wiederholten Dann kamen Eindringlinge aus dem Osten, zunächst aus Thailand, dann aus Birma. Die birmanische Invasion von 1816 wurde mit Hilfe der Engländer bekämpft und schließlich erstickt, allerdings nicht uneigennützig – sie blieben als Herrscher zurück

Weitere Einwanderer folgten. Sie erlaubten es den Kolonialherren, das Land zu erschließen und zu verwalten. Für die neu angelegten Teeplantagen wurden Arbeiter aus Bihar und Orissa geholt, für die Verwaltung Beamte und Büroan-gestellte aus Bengalen. Den ge-schäftsfreudigen Marwaris aus Rajasthan wurde erlaubt, das Geschäftsleben aufzubauen. All diese Arbeitsgebiete lagen den Assame-sen nicht besonders. Als sie dann entdeckten, daß sie in ihrem eige-nen Land nicht mehr Herr im Hau-

Wellen moslemischer Bengalen. Die Zahl der eingewanderten Moslems wurde bereits 1941 auf mehr als 1,3 Millionen geschätzt. Als bei der Teilung Indiens entschieden werden sollte, welche Gebiete zu Indien und welche zu Pakistan gehören würden, forderte Mohammed Ali Jinnah, der spätere erste Präsident von Pakistan, ganz Assam dem neuen Staat einzuverleiben. Jinnah kündigte an, er werde die Stadt Shillong - lange Zeit die Hauptstadt von Assam, heute die Hauptstadt des Bundesstaates Meghalaya - zu seiner Sommer-hauptstadt machen. Die assamesische Regierung und das Volk des Brahmaputra-Tales lehnten dies

Die Frage blieb, wie eine weitere illegale Einwanderung unterbun-den werden könnte. Die Ministerpräsidenten Indiens und Paki-stans, Nehru und Liaquat Ali Khan, einigten sich schließlich dar-auf, daß der 31. Dezember 1950 als Stichtag bestimmt werden würde. Das war der erste von vielen solcher Stichtage, die im Laufe der Jahre festgesetzt und von den Er-eignissen selbst ausgelöscht wurden. Ähnliche Stichtage wurden später der Anfang des Jahres 1952 und noch später das Jahr 1961. Frau Indira Gandhi schlug als äu-Berste Konzession der Zentralregierung während der letzten Verhandlungen 1971 als Stichjahr vor. Danach sollten alle seit diesem Datum illegal Eingewanderten depor-

Die Ereignisse in einem der Nachbar-Territorien von Assam, sen wirklich Angst haben. Dort se waren, war es schon zu spät. Mit herrschte bis zum Ende des Zweidem Bau der Eisenbahnlinie aus ten Weltkrieges eine ursprüngliche

Stammesbevölkerung. Durch die Wellen von Einwanderern aus dem früheren Ost-Bengalen geriet die ursprüngliche Bevölkerung in die Minderheit; sie stellt heute kaum ein Drittel der Bevölkerung dar. So werden heute Parlament und Re-gierung von Bengalen beherrscht, und sie bestimmen das politische und wirtschaftliche Leben des Staates. Die Zahl der einheimischen Assamesen wird auf 10 Millionen geschätzt – bei einer Ge-samtbevölkerung Assams von 20 Millionen. Hinzu kommen drei Millionen Angehörige von "Tribals", Bergvölkern, die zum großen Teil von christlichen Missionaren bekehrt wurden; eine Million Nepale sen, hauptsächlich Buddhisten; und zwei bis drei Millionen hindu-istische (West-)Bengalen und eine ähnliche Zahl von moslemischen Bengalen (aus Bangladesch).

Für die Zentralregierung und be-sonders für die Kongreßpartei von Ministerpräsidentin Indira Gandhi nehmen sowohl Moslems wie Ben-galen eine Schlüsselstellung ein. Die Moslems gehörten schon im-mer zu Frau Gandhis treuesten Wählern. Sie versuchte auch in den vergangenen Jahren, die in West-Bengalen regierende kommuni-stisch-marxistische Regierung aus-zubooten, und wollte es sich deshalb unter keinen Umständen mit den Bengalen verderben.

Die Unruhen der vergangenen Woche haben gezeigt, daß sich we-der die eine noch die andere Seite mit ihren maximalen Forderungen durchsetzen kann. Man kann in der heutigen Zeit nicht mehrere Millio-nen Menschen einfach deportieren, besonders wenn das Ursprungs-land, das heutige Bangladeschi, je-de Verantwortung für diese Men-schen ablehrt

ERTRAGREI NLEGEN



in Bundesobligationen. Sie sind eine vorteilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein ertragreiches, klar überschaubares Wertpapier. Bei Geldbedarfkönnen Sie Bundes-

obligationen zum Tageskurs wieder verkaufen. Neuausgegebene Bundesobligationen bekommen Siespesenfreiab 100,-DM beiallen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken. Übrigens können Sie Bundesobligationen auch ver-

schenken. Hierfür gibt es einen besonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligatio-nen. Oder senden Sie den Coupon ein.

**Nominalzins** 7,25% Ausgabekurs 99,60% 7,35% Rendite Laufzeit 5 Jahre heutiger Stand

Coupon blue einsenden an: Informationsdienst für Bundeswertpapiere Postfach 23 28, 6000 Frankfurt 1 Schicken Sie mir Ihren Informationsprospekt

O mit Ohne Geschenkbrief für Bundesobligationen.

Straße PLZ/Ort

المسكذا منهالنصر

# en image

734 2534

## Briefe an DIE WELT DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Gradmesser für Toleranz

Das in Hamburg befindliche Kriegerdenkmal in der Nähe des Dammtor-Bahnhofs erinnert an die Soldaten des ersten Weltkrieges, die einst 1914 in einem Hamburger die einst 1914 in einem Hamburger Traditions-Regiment (76er) in den Krieg zogen. Damals meldeten sich viele junge Deutsche (soweit sie nicht gefallen sind, Großväter und Urgroßväter der heutigen Jugend) freiwillig unter dem Motto Deutschland muß leben – und wenn wir sterben müssen". Walter Lersch hat das Gefühl jener Kriegsfreiwilligen jedenfalls in diese Worte gefaßt und damit der Hol-

se Worte gefaßt und damit der Hal-tung der Menschen bei Kriegsaus-bruch Ausdruck gegeben. Dies ist Realität der Geschichte. Die Heimgekehrten wollten ih-ren gefallenen Kameraden ein Denkmal setzen, für das sie bereits 1927 einen Antrag an den Senat stellten. Die verzögerliche Haltung des Senats, dem es schwer fiel, sich zwischen vielen verschiedenen

brachte es mit sich, daß die speziel-

rper um ein Ehrenmal oder die Ge-nichte einer Vordrängung": WELT vom Bebruar 1936 die Einweihung erfolgte. Für Zeitzeugen ist es kein Wunder, daß die Nationalsozialisten die Einweihung des Denkmals zu einer gro-ßen Sache hochstilisierten Der Marsch der Soldaten rund

um den Block ins "Endlose" d. h. praktisch ins "Nichts" symbolisier-te sicher für die Nazis damals etwas anderes, als heute für uns, die wir die schweren Menschenverluste beider Weltkriege als historische Tatsache kennen Meines Erachtens hat der Künstler des Denkmals, Richard Kuöhl, etwas von dem leidvollen Merseh der Sol von dem leidvollen Marsch der Soldaten in der Kolonne gespürt: Niemand konnte aussteigen auf dem Weg in den "Ruhm der Unsterb-lichkeit" oder dem Marsch ins "Inferno der Materialschlachten". Letzteres ist für uns aus der Kenntnis der Geschichte eine gültige Aussage des Denkmals

Die große Mehrheit der Hamburger Bürger empfindet das Denk-mal in dieser Weise. Dies ist auch ein Zeichen für ihre Mündigkeit,

und wir wollen ja auch den mündigen Bürger. Wer ihm vorschreiben vill – sogar noch durch ein Gräberfeld - was er zu denken hat, ver-

sucht, ihn zu entmündigen. Die Farbschmierereien an dem Denkmal, von jungen Leuten ausgeführt, zeugen gleichzeitig von hi-storischem Unwissen und Intole-

Mit freundlichen Grüßen Johannes Neumann Hamburg 54

Sehr geehrte Damen und Herren. der Hamburger Kultur-Senator Tarnowski (SPD) hat erklärt, daß die Umgestaltung des Denkmals zu einem "Mahnmal gegen Krieg und Faschismus" eine für alle Bür-ger akzeptable Lösung darstelle. Diese Behauptung Tarnowskis ist schlicht unwahr

Es wäre durchaus zu begrüßen, wenn der Hamburger Senat ein Denkmal für die Opfer der faschistischen Massenvernichtung an re-präsentativer Stelle der Hansestadt

Hierfür eignet sich das Mahnmal am Dammtor-Bahnhof aber nicht. Dieses Denkmal verherrlicht keineswegs den Krieg. Aus dem Ver-ständnis der Zeit vor und nach dem 1. Weltkrieg drückt das Denk-mal in Wort und Bild den Opfermut der Soldaten aus, für eine -zumindest subjektiv als gerecht angesehene – Verteidigung des Vater-landes ihr Leben einzusetzen.

Übrigens gilt auch heute noch für jeden Bundeswehr-Soldaten sein Gelöbnis, das ihn sinngemäß verpflichtet, sein Leben zum Schutz der Bundesrepublik einzusetzen - "und wenn er sterben

> Mit freundlichen Grüßen Ernst-Wilhelm Lindow, Köln 41

#### Gemeinsam erziehen "Branchen wir die geistige Wende?"; WELT vom 12. Pebruar

Sehr geehrter Herr Dr. Zehm, Sie weisen mit Recht auf die Versie weisen mit Recht auf die Ver-antwortungslosigkeit der "Reform pädagogik" mit dem Ziel des alles madig machenden "kritischen Be-wußtseins" hin, wodurch Wehlei-digkeit und muffige Verweige-rungsmentalität erzeugt wurden. Sie erwähnen die individuelle Selbstverwirklichung" die Aus-"Selbstverwirklichung", die Ausdruck eines übersteigerten und ra-dikalen Individualismus ist: So werden der Mitmensch und die Verpflichtung zum Tun für andere

vergessen. Alles das ist entstanden aus einer ideologisch-einseitigen Überbe-wertung des Intellektes. Die neuen ideen wurden von vielen Personen und Medien begeistert aufgegrif-fen, als allein gültig hingestellt und

Die Erfahrungen derer, die le-

benslang mit Kindern umgehen der Eltern und der Lehrer -, wurden außer acht gelassen; sie haben vergeblich versucht, ihre Stimme zu erheben und sich zu wehren.

Heute stehen wir vor einem Scherbenhaufen: Vielen jungen Menschen hat man in der Schule noch nicht einmal die Grundfertigkeiten wie Schreiben und Rechnen in ausreichendem Maße beige-bracht; es mangelt weithin beispielsweise an qualifizierten Facharbeitern; nicht ohne Grund hat der Präsident des Zentralverbandes des Handwerks die praxisbezogene Aufwertung der Hauptschule gefordert.

Die Wende ist wohl nicht von oben herab zu erreichen, zumal die Kultushoheit der Länder eine zentrale Steuerung verhindert.

Es geht darum, wieder auf die Eltern zu hören, ihre Lebense:fahrung zu nutzen, ihnen wieder Mut zu machen und in der Erziehung Raum zu geben, damit ihre Le-bens- und Erziehungsvorstellungen respektiert werden. Es muß wieder in enger Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern ein Erziehungsfeld geschaffen werden, in dem unsere Kinder zu lebenstüchtigen, leistungsfähigen und selbständigen Persönlichkeiten heranwachsen können.

> Mit freundlichen Grüßen E. E. Walther, Deutscher Elternverein e. V., Frankfurt am Main

## Das kategorische Nein

Arbeitszeitverkürzungen mit vollem Lohnausgleich hat es auch in der Vergangenheit nicht gegeben, wie die Arbeitgeber mit ihrem Kostenargument suggerieren wollen. Auch durch ständiges Wiederho-len des Kostenarguments, wenn es um die Verkürzung der Arbeitszeit geht, sei es Wochen- oder Lebensarbeitszeit, kann niemandem ver-borgen bleiben, daß es der BDA nur um das nackte "Nein", um die Einhaltung ihres Tabu-Kataloges

Bewußt wird von den Arbeitgebern nur auf eine Seite der Medail-le dabei verwiesen, nämlich auf die rein globale und rechnerische Kostenseite. Die Seite der Entlastungen wird verdeckt, nämlich, daß Arbeitszeitverkürzung auch immer eine Produktivitätssteigerung mit sich bringt. Daß ein Teil der Ko-sten durch betriebliche Rationalisierungsmaßnahmen, Intensivie-rung und Umorganisation der Ar-beit wieder aufgefangen wird, wird geflissentlich verschwiegen.

Das Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung schätzt, wie inzwischen auch eine ganze Anzahl anderer Institute, daß 50 bis 60 Prozent der Arbeitszeitverkürzungen in Rationalisierungen verpuf-fen. Mit dem Kostenargument tun die Arbeitgeber aber so, als gäbe es

eine hundertprozentige Ersatzeinstellung zu unveränderten betrieblichen Bedingungen.

In der Frage der Verkürzung der Lebensarbeitszeit werden vorhan-dene Tatbestände, wie beispielsweise das NGG-Tarifkonzept einer Vor-Ruhestandsregelung, einfach ignoriert, weil dieses Konzept nicht in das Konzept des kategori-schen Neins der BDA paßt.

Die NGG-Vor-Ruhestandsrege lung würde aber sofort 515 000 Arbertslose in Arbeit und Lohn brin-gen, ohne daß es zu den von der BDA beschworenen Kosten käme. Aber darum geht es der BDA ganz offensichtlich nicht.

Ronald Graf, Gewerkschaft Nahrung, Genuß Gaststätten, Hamburg 1

#### Wort des Tages

99 Die nur ganz langsam gehen, aber immer den rechten Weg verfolgen, können viel weiter kommen als die, welche laufen und auf Abwege geraten. ?? René Descartes, franz. Philosoph und Mathematiker (1596–1650)

#### Generalvertrieb

für alle Bundesländer außer Baden/Württ, zu vergeben. Hersteller sucht Geschäftspartner zum Aufbau umd Betreuung eines Vertriebs-netzes für konkurrenziose Produkte. DM 20000,- bis DM 100000,-Eigenkapital und Unternehmungsgeist sind Voraussetzung. Termin-vereinbarung erbeten unter

Telefon 671 21 / 631 41 / 2

#### in Saudi-Arabien

tätiges Unternehmen sucht weitere Produkte zur Auslastung beste-hender Kapazitäten gegen Kostenbeteiligung und ertragsorientierter Provision. Zuschriften erbeten unter PL 46048 an WELT-Verlag, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

#### In Hongkong

ist mein Hauptbüro mit Liasonoffice in Korea u. Taiwan, Für meine Kunden zur Zeit bis 18. 3. 83 in Deutschl. Ich übernehme für Sie Abwicklungen, Inspektionen u. Geschäftsanbahnungen. Sollten Sie Int. haben, bitte konsultieren Sie mich unter Tel. 6 52 94 / 30 71 od. Telex 4 65 459 Optima Honghong Ltd.

#### Fahrgastschiff

ca. 100 – 200 Personen zugelassen, mit Doppelschraubenaniage, maximaler Tiefgang 0,90 m, für Wattfahrt, Ausflugsfahrten usw., Fahrgebiet nord- und ostfriesische Küste, zu Chortem oder zu kaylen gesycht.

#### Bürodlenst in Hamburg Telex, Telefon- und Postservice Sekretarint - Tel. 0 40 / 5 27 45 00

Monatlich 5000-6000 DM? Werden Sie unser Partner für werten sie imser Fariner in den Ankauf von Gold-/Silber-bruch, garantierte Abnahme, kein Risko, mir geringes Start-geld für Analysegeräte. Schrei-ben Silvane.

im Raum Bielefeld hat Kapezitä-ten frei. Wir bieten Ihnen mit Verwaltung (400 m², FS, Tel. 5 Lig.) sowie Lager (1200 m²) einen idealen Standort für Lagerung u. Vertrieb Ihrer Produkte in Nord-deutschland

Norwegen-Spezialist

## Zuschr., erb. u. PH 46 045 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.

Angeb. v. L 4458 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## Thema "Konjunktur"

# Banken: Wir sind ein Land ungenutzten Möglichkeiten



Die Deutschen sind tüchtig. fleißig und wohlhabend. Sie haben ein hochentwickeltes Bildungssystem und zählen zur Spitze auf vielen Gebieten von Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft so sieht uns die Welt.

Trotzdem blicken viele Deutsche mißmutig auf ihre Lage und ängstlich in die Zukunft. Gewiß, der Staat ist hoch verschuldet, in der Wirtschaft mehren sich die Konkurse, und die Zahl der Arbeitslosen wächst. Doch das ist nicht unabwendbar. In Deutschland wurde die Belastbarkeit der Wirtschaft getestet, und dabei manches übertrieben. Jetzt kommt es darauf an, die Belastungen der Wirtschaft zurückzuschrauben und ihr wieder ausreichenden finanziellen Spielraum zu geben.

Wir Banken meinen: Ausreichender Spielraum für die Wirtschaft, das bedeutet mehr Chancen für Wachstum, für neue Arbeitsplätze und für soziale Sicherheit. Wenn wir unsere Möglichkeiten mit einem neuen, entschlossenen Anlauf nutzen, ist es zu schaffen.



## **Bundesverband deutscher Banken**

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken. Karpow führt

Madrid (dpa) - Schach-Weltmeister Anatoli Karpow hat beim Tur-nier von Linares (Andalusien) durch einen Sieg über den Dänen Bent Larsen mit fünf Punkten die Führung übernommen. Mit einem halben Punkt Rückstand folgen Tim-man (Holland), Spasski (UdSSR) und Miles (England).

Salnikow noch schneller

Moskau (dpa) – Władimir Salni-kow (22) stellte bei den sowjetischen Schwimm-Meisterschaften in Moskau einen Weltrekord über 1500 m auf. Er drückte seine eigene Bestlei-stung (14:56,35) auf 14:54,32 Minu-

Saarbrücken Meister?

Düsseldorf (sid) – Titelverteidiger PSV Düsseldorf kann nicht mehr aus eigener Kraft Mannschaftsmeister im Tischtennis werden. Die Düsseldorfer verloren ihr erstes Heimspiel seit elf Jahren – mit 5:9 gegen Bad Hamm. In der Bundesli-ga-Tabelle führt jetzt Saarbrücken (25:1 Punkte) mit drei Punkten Vorsprung vor Düsseldorf.

Ski: Heimniederlage

Tärnaby (sid) – Ingemar Sten-mark stand beim Weitcup-Slalom in seiner Heimatstadt Tärnaby nur elf Sekunden auf den Skiern, dann stürzte er auf dem Hang, der seit seinen Olympiasiegen von 1980 seinen Namen trägt. Es siegte Andreas Wenzel (Liechtenstein) vor Stig Strand, der ebenfalls in Tarnaby geboren wurde.

Stielike und Maradona

Barcelona (sid) - Der ehemalige Mönchengladbacher Uli Stielike und der Argentinier Diego Marado-na wurden von den 18 spanischen Fußball-Trainern der ersten Liga zu den besten ausländischen Profis gewählt. Bernd Schuster wurde von keinem Trainer genannt.

Tour-Sieger gestorben Brüssel (sid) - Romain Maes, Sie-

ger der Tour de France von 1935, ist in Brüssel im Alter von 69 Jahren

#### ZAHIJEN

Weltcup-Slalom der Herren in Tärnaby/Schweden: 1. Wenzel (Liechtenstein) 1:40,48 Minuten, 2. Strand (Schweden) 1:40,98, 3. Krizaj (Jugosla-wien) 1:41,20, 4. Girardelli (Luxem-burg) 1:41,52,5. Edalini (Italien) 1:41,78, 6. Gruber (Osterreich) 1:41,91.

Turnier in La Quints, erste Runde: Noah (Frankreich) – Keretic (Deutsch-land) 6:1, 6:2. – Damen-Turnier in Oakjand, erste Runde: Jordan (USA) – Pfaff (Deutschland) 6:1, 7:5.

FUSSBALL Freundschaftsspiele: Algerien – Je-na 4:0, Kuweit – Waterschei/Belgien 2:0

HISCHIENNA Bundesliga, Herren, 13. Spieltag: Saarbrücken - Grenzau 9:1, Düsseldorf - Bad Hamm 5:9, Reutlingen -

HANDBALL Bundesliga, Frauen, Gruppe Nord, Nachholspiel vom 11. Spieltag, Lever-kusen - Stemmer 26:8.

Die neuen Amateurbestimmungen am Beispiel Ulrike Meyfarth: Werbevertrag über 20 000 Mark wurde abgelehnt

# Athleten und Verbände im Paragraphen-Dickicht

KLAUS BLUME, Bonn SWF-Marketing zahlt an den Verband für alle nach diesem Ver-trag durch Frau Ulrike Meyfarth zu erbringenden Leistungen die fol-gende feste Vergütung: DM 20 000. Mit der Zahlung der vorgenannten Vergütung sind alle Leistungen und Verpflichtungen von Maizena und SWF-Marketing abgegolten. Folgende Zahlungsweise wird vereinbart: SWF-Marketing zahlt an den Verband 100 Prozent des nach Artikel 6 vereinbarten Honorars bei Abschluß der Fotoaufnah-

Diesen Vertrag über eine Anzeigenserie mit Hochsprung-Weltre-kordlerin Ulrike Meyfarth für Dex-trose-Produkte unterbreitete die Kölner Werbeagentur "SWF-Mar-keting GmbH" dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Der Verband hat ihn jetzt abgelehnt - aus juristischen und steuerrechtlichen Gründen. Aber auch deshalb: "In Gesprächen mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe wur-de darüber hinaus die Auffassung vertreten, daß das Honorar (weist keine Mehrwertsteuer aus) zu niedrig sei." Das jedenfalls teilte DLV-Generalsekretär Heiner Henze der Werbeagentur in seinem Antwortschreiben mit. Ein Sprecher der Agentur zur WELT: "Die Fotoauf-nahmen mit Ulrike Meyfarth sind abgeschlossen, die geplante Anzei-genserie wird geschaltet."

Was Henze "nach dicker Prü-

fung" ausschließen wollte, näm-lich einen Präzedenzfall Meyfarth vor dem Hintergrund des neuen Amateur-Paragraphen, wird es also nun doch geben. Damit wird von den Athleten Druck auf die Fachverbände ausgeübt, die zugestan-denen Werbemöglichkeiten zu rea-lisieren. Der Gegendruck – um beim Fall Meyfarth zu bleiben – ist bereits vorhanden. Henze schreibt zum Maizena-Vertrag: "Wir müs-sen vorsorglich darauf aufmerk-

sam machen, daß jegliches alleini-ge Handeln einen Verstoß gegen die Zulassungsbestimmungen dar-stellt. Wir halten eine Verknüpfung des Abschlusses eines Werbever-trages mit der Fortsetzung der sportlichen Karriere von Ulrike Meyfarth für nicht diskutabel." Eine Drohung, die nicht auf-rechterhalten werden kann. Denn im Sontember 1092 besehle der

im September 1982 beschloß der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) in Athen, daß Sportler auch dann nicht mehr ihre olympische Startberechtigung verlieren wenn sie Werbehonorare oder bei großen Sportfesten Startgelder kassieren. Einzige Bedingung ist eine Kontrolle durch die nationalen Verbände. Die Gelder sollen auf Treuhandfonds so lange ver-waltet werden, bis die Sportler ihre Karriere beendet haben. Henze zur WELT: "Damit besteht dieses gültige Regelwerk auch für den Be-reich des DLV. Es wurde auch mit dem Nationalen Olympischen Koauch dann weiterhin für eine Olympiamannschaft aufgestellt werden kann."

Warum dann die Ablehnung des Werbevertrages für Ulrike Mey-farth und die indirekte Drohung mit einer Sperre? Es sind zum einen die juristischen und steuerrechtlichen Probleme, die sich ergeben. Zum anderen steht noch aus, ob das Internationale Olympische Komitee (IOC) im Marz in Neu-Delhi tatsächlich einer umfassenden Änderung der Zulassungs-regel 26 (Amateurparagraph)

Zum ersten Fall: Wenn der Verband für seine Athleten einen Treuhandfonds einrichtet, setzt er damit seine Gemeinnützigkeit aufs Spiel. Denn er betreibt mit der Beratung der Verwaltung und An-lage ein Geschäft, das der Athlet mit einer Provision seines Honorars bezahlt.

Zum zweiten: Wenn die Osteuropåer in Neu-Delhi ihre Zustimmung verweigern, hätte Ulrike Meyfarth ihre olympische Zulassung verspielt – für rund 3000 Mark Werbehonorar. Denn mehr würden nach den Berechnungen der Stif-tung Deutsche Sporthilfe von dem 20 000-Mark-Honorar nicht übrig-bleiben. Schließlich kassieren mit: die Agentur, die Sporthilfe, der

Verband und das Finanzamt. Noch einmal zur Gemeinnützigkeit der Verbände: Als im vorigen

Jahr unter Einschaltung des DLV ein Werbevertrag zwischen Maizena und dem 5000-m-Europameister Thomas Wessinghage zustande-kam, wurde das Honorar vom Ver-band in aller Stille fest angelegt. Henze dazu: "Auch damals haben wir unsere Gemeinnützigkeit in die Waagschale geworfen. Weil der Fall Wessinghage aber aus der Zeit vor den Athener Beschlüssen resul-

tiert, ist er kein Präzedenzfall."

Zwölf Fachverbände haben die

Stiftung Deutsche Sporthilfe be-auftragt, auszuarbeiten, in welcher Form von ihr die zentrale Vertragsabwicklung und Verwaltung der
Werbeverträge vorgenommen werden kann. Dazu würde auch der
Maizena-Vertrag der Ulrike Meyfarth gehören. Doch die Sache hat einen Haken: Selbst, wenn eine solche zentrale Organisation aus steuerrechtlichen und juristischen Gründen aus der Stiftung ausgegliedert würde, steht immer noch die Gemeinnützigkeit der Sporthil-fe auf dem Spiel, die rund 2700 Sportler fördert. Die Angelegenheit ist deshalb so heikel, weil so-genannte Vorschaltgesellschaften von Vereinen und Verbänden von den Finanzämtern unter die Lupe genommen werden. Gesellschafter genommen werden. Gesellschafter solcher Firmen sind nämlich die gemeinnützigen Verbände, die zum Beispiel auf diesem Wege Fernsehrechte und Werbeflächen veräußern, Anlagefonds bilden oder Verlagsgeschäfte betreiben.

Der Fall Wessinghage sei kein Präzedenzfall, sagt Henze. Im Falle der Sporthilfe-Förderung ist er es aber doch. Anfangs hat Sporthilfe-Chef Josef Neckermann noch ge-droht, wer durch Sport nachweis-lich Geld verdiene, könne nicht obendrein mit Spendengeldern der Sporthilfe unterstützt werden. Neckermann damais zur WELT Eine Doppelförderung ist ausge-schlossen." Nun aber haben die Sporthilfe-Manager einen Dreh ge-funden: Weil der Athletenfonds erst nach der aktiven Laufbahn an gezapft werden kann, entsteht während der aktiven Zeit keine

Doppelförderung.
Die Spitzenathleten sind unruhig geworden, weil sie aus der neuen Amateurregel Kapital schlagen wollen, aber von ihren Verbänden noch immer zurückgepfiffen wernoch immer zurückgepinien werden. Wohlgemerkt, es geht dabei
um Werbeverträge und nicht um
Preisgelder bei Sportfesten oder
um Ausrüsterverträge mit Sportartikelfirmen. Die daraus resultierende Problematik – ebenfalls zu
schaffende Treuhand- und Anlagefonds – kommt vor allem noch auf

fonds - kommt vor allem noch auf den Leichtathletik-Verband zu. Etwa 1000 Athleten schicken in diewa 1000 Atmeten schicken in de-sen Tagen ihre Ausrüsterverträge zum Gegenzeichnen an den DLV zurück, zum ersten Mal auch mit der Angabe der finanziellen Zu-wendungen. Henze: "Da wird das eine oder andere auf uns zukom-

BIATHLON/WM

## Bronze für Angerer

sid, Antholz Der 23 Jahre alte Peter Angerer vom SC Hammer gewann bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Antholz (Italien) hinter Olympiasieger und Titelverteidiger Frank Ullrich und Frank-Peter Rötsch (beide "DDR") über 20 km die Bronzemedaille. Angerer hat als erstes Mitglied des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft in einem Einzelwettbewerb eine Medaille

In 1640 Meter Höhe rechtfertigte Peter Angerer, der Sieger des Weltcup-Rennens von Ruhpolding, das in ihn gesetzte Vertrauen. Bei minus 23 Grad war zuerst fälschlicherweise der Norweger Odd Lirhus als Dritter gemeldet worden. Bundestrainer Seifert: "Da liegt ein Fehler vor. Peter ist Dritter."

EISHOCKEY / Play off

## Heimsiege

Es spricht alles dafür, daß das Halbfinale der deutschen Eishok-key-Meisterschaft erst nach jeweils fünf Spielen entschieden wird und im Finale dann Landshut und Mannheim stehen. Auch in den drit-ten Spielen der Play-off-Runde (im Finale steht, wer dreimal gewonnen-hat) gab es Heimsiege.

Der EV Landshut, der am Sonn-tag in Köln noch 3:13 unterlag gewann 6:2, Mannheim benötigte gegen Rosenheim (am Sonntag 6:). Sieger) eine Verlängerung, um ein 2:1 zu erreichen. Morgen wird in Köln und Rosenheim zum vierten Mal gespielt. Gibt es auch hier Erfol-ge der Heimmannschaften, folgt die Entscheidung am Sonntag in Landshut und Mannheim.

FUSSBALL / Junioren

## Zielstrebig

dpa, Setubal Es scheint ein guter Jahrgang zu sein, der in den nächsten beiden Jahren den Deutschen Fußball-Bund als Juniorensuswahl (U 21) vertritt. Die von Berti Vogts neu formierte Mannschaft besiegte Por-tugal in Setubal mit 3:1. Die Treffer erzielten Reinhold Mathy, bei Bay-ern München Dauerersatzfür Dieter Hoenes, Herbert Waas und Herbert Winklhofer, die in Leverkusen einen Stammplatz in der Bundesli-gamannschaft haben.

Berti Vogts' Urteil: "In der Harmonie sind wir weiter als vor zwe Jahren mit dem Team, das schließlich Zweiter der Europameister-schaft wurde." Die drei Treffer waren Ausdruck einer schnörkellosen. immer zielstrebigen Spielweise der deutschen Auswahl, die am 29. März in Albanien zum ersten EM-Qualifi-kationsspiel antritt.

## FUSSBALL / Frühe Absage ans Nationalteam von Holger Hieronymus?

## "Das Vertrauen ist nicht mehr da

DIETER SCHULZ, Lissabon Montag mittag um zwölf, in der Abflughalle des Frankfurter Flughafens, hat sich Jupp Derwall sei-nen Kandidaten Holger Hierony-mus vorgeknöpft. Mit den Armen hat der Bundestrainer dabei kräftig gerudert. Stellungsspiel und Zweikampfverhalten demon-striert, allesamt Fehler, die er zwei striert, allesamt Fehler, die er zwei Tage zuvor im Spiel des Hamburger Liberos gegen den Karlsruher SC (2:1) gesehen zu haben meinte. Lang und länger ist das Gesicht des Hamburgers geworden, Derwalls Darbietung war ihm zu publikumswirksam. "Eine Standpauke kann sich Herr Derwall gar nicht leisten", hält Hieronymus jetzt ent-gegen, "dafür sieht er mich zu selten spielen." Viel wird also nicht hängengeblieben sein von der Bundestrainer-Schelte.

Hieronymus, das ist klar, hat die Nase voll, restlos. Stielike, Schu-ster, Strack, Hannes: Vier Liberos haben Derwall für das gestrige Länderspiel gegen Portugal absa-gen müssen, da hat er den Hambur-ger geholt. Im Training in Lissabon hat Hieronymus noch hinter Karlrorster Hoffnung schöpfen dürfen, doch gestern abend hatte der "freie Mann" vom HSV schon wieder frei: Derwall hat ihn auf die Ersatzbank geschickt.

"So kann das nicht weitergehen, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist", sagt Hieronymus. Derwalls

Entscheidung akzeptiere er zwar, schließlich habe sie dieser zu vertreten, trotzdem empfindet er die eigene Situation als im höchsten Maße "unbefriedigend". Es stellt sich die Frage nach dem Sinn. Achtmal dabei, nur dreimal eingewechselt, und jetzt ist er nicht einmal als fünftes Rad am Wagen gut genug. Bernd Förster, ein simpler Außenverteidiger also, hat gestern in Lissabon den Vorzug als Libero erhalten. Was soll das ganze dann

"Ich habe mir meine Gedanken schon vorher zu Hause gemacht", sagt Hieronymus. Grundsätzliche Gedanken zum Thema Nationalelf und Jupp Derwall sind es gewesen. Jetzt oder nie", war einer davon. Also nie, Nationalmannschaft adieu.

In den nächsten Tagen wolle er mit Günter Netzer und Ernst Happel, Manager und Trainer beim HSV, entsprechende Gespräche führen, und dann noch einmal mit dem Bundestrainer. Danach wird wohl Felerabend sein für Hieronymus, auch wenn er die Absage jetzt noch nicht formulieren mag: "Ich len "Karl Allgöwer, der Stuttgarter Nationalspieler, hat jüngst ziem-lich barsch seine Enttäuschung über Derwall und seinen Verzicht auf diese Art internationaler Ehren

An einem wie Hieronymus wer-den sich die Geister ständig schei-

den. Ein großes Talent ist er ohne Zweisel, das war er immer schon. Doch jetzt ist er 24 Jahre alt, und der Makel "ewiges Talent" beginnt sich festzusetzen. Er hat früh Karriere gemacht beim HSV, die Meriere gemacht beim HSV, die Medien haben ihn hochgejubelt, "zu hoch", wie er meint, "höher als es meine Leistungen rechtfertigten". Dann kam Franz Beckenbauer, gewissermaßen der Über-Libero nach Hamburg, "und damit mein erster Durchhänger". Hieronymus wartete geduldig, löste Beckenbauer schließlich wieder ab und wurde fortan nur noch an ihm gemessen. fortan nur noch an ihm gemessen. Der ("unbewußte") Versuch, Bek-kenbauer zu kopieren, mißlang so gründlich wie der Versuch, das von Kritikern längst geprägte Bild des lässig für die Zuschauer-Galerie Spielenden zu verwischen.

"Ich wollte zeigen, daß ich auch kämpfen kann und bin auf dem Platz Amok gelaufen", sagt Hieronymus. Er hat sich nie selbst darstellen können, weil Franz Bek-kenbauer für ihn mehr Hemmnis als Vorbild war. Und weil er Talent, Ehrgeiz und Selbstkritik niemals auf einen Nenner bringen konnte. ndwann bricht jedes Talent ein", sagt Hieronymus, kommt eine Durststrecke und auf der befinde ich mich derzeit,"

So oder so, er ist ohnehin kein Mann für Derwall. Und deshalb wird der Bundestrainer wohl gar nicht so traurig sein, wenn nun der Anruf aus Hamburg kommt.

### Sprechstunden – ein Versuch, die Gräben zuzuschütten

Man mag zu ihm stehen wie man will, eines kann dem Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) niemand abspre-chen: Hermann Neuberger schätzt die jeweilige Situation und Lage stets realistisch ein. Und so hat der DFB-Chef mit sicherem Gespür ausgemacht, daß nicht alle Wunden vernarbt sind, die die Weltmeisterschaft von Spanien im Verhält-nis zwischen Öffentlichkeit und Nationalmannschaft aufgerissen

Deshalb hat Neuberger in Lissabon vor den Spielern noch eine

### STAND PUNKT

Rede gehalten. Kern des Inhaltes: "In Spanien ist einiges an Porzel-lan zerschlagen worden. Alle müs-sen mithelfen, die Scherben zu beseitigen." Die Rede endete mit dem Appell: "Wir brauchen zur Zeit mehr denn je den Nationalspieler zum Anfassen, nicht den, der den Fans und Journalisten davonläuft."

Soweit die Chef-Worte, Und weil Worte sehr oft nur eine Theorie umschreiben, folgte auch hier eine ganz andere Praxis. Zum erstenmal gab es in Portugal, was in Zukunft die Regel bei allen Län-derspielen werden soll: Zeitlich begrenzie Sprechstunden für Journa-listen mit den Nationalspielern. Im

Am Ende waren beide Seiten über-rascht, wie sinnvoll die Zusammenkunft verlaufen sei. Genau an dieser Stelle - Friede, Freude, Eierkuchen – könnte alles zu den Akten gelegt werden, wenn nicht offizielle DFB-Vertreter

Vorfeld der ersten Talk-Runden gab es kräftige Kritik. Da war vom Gängeln der Medien die Rede, vom Rückfall in schlimmste Zeiten, in

denen beim DFB alles reglemen-

denen beim DFB alles regiementiert worden sei – gleichsam bis hin
zum Gang auf die Toilette.
Doch siehe da, die beiden ersten
Sprechstunden haben sich recht
gut bewährt. Die Nationalspieler
gaben sich locker, die Vertreter der
Medien bemühren sich ebenfalls,
die Atmosphäre zu entkrannfan.

die Atmosphäre zu entkrampfen

olötzlich ihren ach so tollen Einfall leiern würden. Dabei ist doch diese Sprechstunde wohl nichts anderes als eine Zwischenlösung, die von Journalisten und Spielern gutwil-lig angenommen wird, weil beide Gruppen spüren, daß es im Sinne der weitmeisterschaftsgeschädig-ten und deshalb skeptischen Öf-fentlichkeit nicht so weitergeben konnte, wie es in Spanien geendet

Wer sich jetzt ob seiner Idee, feste Sprechzeiten einzuführen, gleich wieder selbst auf die Schultern klopft, verkennt, daß hier le diglich ein Ansatz gemacht wurde Gräben zuzuschütten - ein immer hin ehrenwerter Ansatz. BERND WEBER

# Am 6. März geht es um unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze

Die SPD schafft es nicht allein. Deshalb setzt sie auf die rotgrüne Karte. Vogel macht es wie Börner: Vor der Wahl geht er zu den Grünen auf Distanz, nach der Wahl will er mit ihnen gemeinsame Sache machen.

- © Eine rotgrüne Mehrheit in Bonn würde bedeuten:
  - Wirtschaftskrise als Dauerzustand
  - Massenarbeitslosigkeit
  - Ende der sozialen Sicherheit
- Die SPD hat nichts dazugelernt. Ihr Kandidat Vogel bietet die gleichen Rezepte an, mit denen die SPD nach 13 Jahren gescheitert ist. Vogel und die SPD wollen den Staat noch mehr verschulden, sie können

nicht haushalten; aber dennoch versprechen sie allen

Soweit darf es nicht kommen. Sie können das am März verhindern: mit beiden Stimmen für die CDU.

## Aufwärts mit Deutschland

Jetzt den Aufschwung wählen



## Personalien

#### **GEBURTSTAGE**

Seinen 85. Geburtstag feiert heute Professor Kurt Tank, einer der bekanntesten deutschen Flugzeugkonstrukteure. Kurt Tank, Westpreuße, war unter anderem Schüler von Albert Einstein im Fach "Theoretische Physik" in Berlin. 1931 wurde er Chefkon-strukteur bei Focke-Wulf in Bre-men. Das viermotorige Lang-streckenflugzeug "Condor", das 1938 als erste Passagiermaschine nonstop den Atlantik überquerte, war auf seinem Reißbrett entstan-den sowie auch gegen Kriegsgrade den sowie auch gegen Kriegsende der Jäger TA 152. Seine Baupläne für einen Düsenjäger fielen in Ber-lin in die Hände der Sowjets. Aus ihnen sei die MiG 15 entwickelt worden, sagen bis jetzt deutsche Experten. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er Düsenjäger in Argentinien und entwickelte auch in Indien ein düsengetriebenes Kampoffuggeng Kampfflugzeug.

60 Jahre alt wird heute Dr. Hans
Domcke, Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes.
In einem Glückwunschschreiben
erklärte Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß, er wünsche weiterhin eine glückliche
Hand im höchstrichterlichen Wirken an der Snitze des Oberlandes. ken an der Spitze des Oberlandes-gerichts München und des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes. "Sie leisten in diesen Amtern einen hervorragenden Beitrag zum Ansehen unserer Rechtspflege und zur Gewährleistung eines Stücks Ländersouveränität", so Strauß.

### ABSCHIED

Der stellvertretende Stadtkommandant und britische Gesandte Francis R. MacGinnis hat sich von Berlins Regierendem Bürgermei-ster Richard von Weissäcker und von dem Berliner Senat verab-schiedet. MacGinnis und seine Frau Caroline trugen sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Im Herbst letzten Jahres hatte der Diplomat, der seinen Ruhestand in der französischen Provence und in der Grafschaft Kent in Großbritannien genießen will, vor dem Verein Berliner Kaufleute sein po-litisches Credo formuliert: "Ich betrachte diese Aufgabe, mich als Treuhänder für die Interessen die-

ser Stadt und der Berliner einsetsen zu dürfen, als eine ungeheure Ehre und tiefe Verpflichtung." Verabschiedet hat sich in Berlin auch der Oberbefehlshaber der uuch der Oberbeienisnaber der US-Streitkräfte in Europa und Be-fehlshaber der NATO-Heeres-gruppe Mitte, Vier-Sterne-Gene-ral Frederick J. Kroesen.

#### KABINETT

Familienminister Reiner Geißker, der für FDP-Parteichef und Außenminister Hans-Dietrich Genscher in Bonn ein Fläschehen Wasser von der Wunderquelle in Ranschbach mitgebracht hatte, überraschte am Mittwoch auch die uberraschte am Mittwoch auch die übrigen Kabinettskollegen mit einem Geschenk aus dem Wallfahrtsort. Jedes Kabinettsmitglied bekam von Geißler zu Beginn der morgendlichen Sitzung drei Flaschen "Ranschbacher Seligmacher", einen Pfälzer Wein. Mit der Gabe hatte Geißler auch einen hübschen Spruchauf Lager. Lustig steleht und framm gester. Lustig gelebt und fromm gestorben, das hat dem Teufel die Rechnung verdorben."

#### EHRUNG

Friedrich Nowottny, Leiter des Bonner Studios der ARD, ist von den Lesern der Fernsehzeitschrift Horzu" zum beliebtesten Bildschirmmoderator gewählt worden. Nowottny wird hierfür die "Goldene Kamera" erhalten. Von mehr als 200 000 Stimmen waren 17,2 Prozent auf Nowottny gefallen, während Peter Scholl-Latour vom ZDF auf 10,1 Prozent kam und Barbara Dickmann vom Hessischen Rundfunk auf 8,6 Prozent. Die erste Goldene Kamera hatte Nowotiny 1973 verliehen bekom-

#### GESTORBEN

Professor Dr. Ing. Heinrich Bub, Präsident des Instituts für Bautechnik, starb in Berlin im Alter von 58 Jahren. Er leitete diese Behörde seit ihrer Gründung vor 15 Jahren. Diese bundesweite Einrichtung erteilt Prüfzeichen für neue Baustoffe, Bauteile und Bauverfahren. Professor Bub leitete außerdem ehrenamtlich den Ausschuß Bauwesenim Deutschen Institut für Normung und war Träger des Ehrenringes dieser angesehenen Institution.





# Bronze er informiert besser? – Eine Analyse der Nachrichtensendungen "heute" und "Tagesschau" Oder Wohl und Vo Ver informiert besser? – Eine Analyse der Nachmenschaften Kohl und Vogel Medien-Match zwischen den Stars Kohl und Vogel Noch deutlicher treten diese Prä-

Tagesschau". Darüber hinbietet die Redaktion in Wiesba
Tages Redaktion in Wiesba
Anteil "bunter" Berichte auf 114

Spots hoch.

Beide Nachrichten-Sendungen sind politische Programme Das er-1 dem Fernsehzuschauer ein iter gefachertes Nachrichtenaniot als die Konkurrenz aus Hamrg. Dies ist das Ergebnis einer
alyse, die der Medienjournalist
ist B. Langewand für den Branndienst "medien-telegramm" tellte Jeweils 30 Ausgaben der ormationssendungen von ARD i ZDF im Dezember 1982 stanauf dem Prüfstand.

W ...

ach vier Wochen Nachrichtenkonsum mit 909 Meldungen in Minuten geht die "heute" Re-tion als klarer Sieger durchs L Die Journalisten um Chefreteur Karl-Heinz Bolle bieten grund längerer Sendedauer ar Meldungen (496) als die Re-teure in Hamburg um Günter ggenburg, die es in 430 Minuten 413 Nachrichten brachten. Das F servierte aber vor allem ein relleres Angebot, das die weithenten Interessen seiner Zu-heure entscheidend mehr ücksichtigt.

ihrend das "Tagesschau"-m z.B. nicht einmal die von ionen erwarteten Ergebnisse DFB-Vereinspokals brachte, nindeten die "heute"-Macher h schon mal die Zahlen der swette. Während sich die ARD 83 "bunten" Meldungen zufrie-gab, schraubte das ZDF seinen

sind politische Programme. Das ergab die Auswahl der Themen. Dabei steht die Innenpolitik eindeutig im Vordergrund. Bundeskanzler Helmut Kohl im Mittelpunkt. Während das ZDF in den ersten zwan-zig Minuten nach 19.00 Uhr den Bonner Kanzler 18mal in Foto/Film nannte, serviert die ARD den Re gierungschef in der ersten Viertel-stunde nach 20.00 Uhr 25mal im stehenden oder laufenden Bild. Der SPD-Spitzenkandidat um die mögliche Macht im März, Hans-Jochen Vogel, konnte sich zwölf-mal im früheren Haus-Sender bewundern, während heute" ihn 13mal aus dem Archiv oder von der

Niemand aus der immer kleiner werdenden Schar der Politstars vermochte in dieses Duell einzugreifen. Auch in den beiden wich-tigsten deutschen TV-Nachrichten-sendungen läuft alles auf ein Medien-Match zwischen Kohl und Vogel hinaus. Das bestätigt auch die Rolle von Helmut Schmidt. Der Ex-Kanzler behauptete sich in der deutschen "Top 20"-Liste bundes-republikanischer Politiker im Beobachtungszeitraum immerhin noch auf Rang neun und war damit hinter Vogel die einzige SPD-Figur in der Spitzengruppe. Ihm folgte als Ergebnis der Hamburg-Wahl Klaus von Dohnanyi auf dem 13. Platz.

ter einer schrumpfenden personellen Profilierung. Der Absturz von früheren Stars wie Ehmke, Bahr, Brandt, Matthöfer oder Glotz ist so rapid, daß die drei letzteren schon von der noch um Etablierung bewin der noch um Etablerung de-mühten FDP-Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer einge-holt wurden: Die Dame schaffte vier Notierungen. So hat dann auch die SPD in der "Top 20"-Liste deutscher Politiker nur noch sechs Namen zu bieten, während die Drei-Punkte-Partei immerhin zwei Stars ins Oberhaus hieven konnte.

Bei dieser Häufung bundesdeut-scher Politiker auf dem Bildschirm kann ein Ergebnis nicht überraschen, das vor Jahren noch ins Land der Fabel verwiesen worden wäre. "heute" und "Tagesschau" haben die Bundesrepublik entdeckt. Die hochgespielten Reporta-gen aus exotischen Eckchen gehö-ren der Vergangenheit an. Was im igenen Land passiert, dominiert.

Erstaunlich, daß in einer Zeit, in der wirtschaftliche Fragen dominieren, die beiden deutschen Fernsehsysteme in ihren Haupt-Nach-richtensendungen Wirtschaftsthe-men noch immer mit Zurückhaltung gegenüberstehen. Während die "Tagesschau" immerhin noch ein Drittel ihres Angebots der Wirtschaft widmete, begnügte man sich bei "heute" mit gut einem Viertel. Die rein politische Meldung besaß bei beiden Redaktionen nahezu den gleichen Vorrang. Noch deutlicher treten diese Prä-ferenzen in den Aufmacher-Themen zutage. Die jeweils 30 Schlagzeilen favorisierten nur jeweils sie-ben mal die Wirtschaft, was einem Anteil von 20 Prozent entspricht. Diese Bilanz ist weiterhin erstaunlich, wenn man die Aktivitäten der Arbeitgeber-Bosse und Arbeitnehmer-Vertreter, sowie ihren Einfluß auf die öffentliche Meinung notiert. ARD und ZDF offerierten in ihren 60 "Tagesschau"- und "heute"-Sendungen insgesamt 234 Per-sonen namentlich in Foto oder Film. 74 gehören den im Bundestag vertretenen Parteien an Immerhin 29 Manager(innen) – von Otto Wolff von Amerongen (DIHT) bis zu Monika Wulf-Mathies (ÖTV) den Gewerkschaften und Wirt-schaftsverbänden.

Die Auswertung von dreißig Ta-gen "Tagesschau" und "heute" ergibt eine weitgehende Übereinstimmung des Nachrichtenange-bots. An 21 von 30 Tagen beispielsweise machten beide Systeme mit demselben Thema auf, nur neun-mal unterschieden sich "heute" und "Tagesschau" in ihren Aufma-chern voneinander. Da beide Sy-steme fast ausschließlich Material der Agenturen verarbeiten, ähneln sich die Texte oft wie ein Ei dem anderen. Die Sprache ist die glei-che glanzlose, öde Agentursprache, ohne jede zuschauergerechte Auf-

HORST B. LANGEWAND



10.00 Tagesschau, Tagesthemen 10.25 Der Kunstlehler

Fernsehspiel von Daniel Christoff

14.15 Das Streitgespräck
Ewige Jugend aus dem Schminktopt? Warum sich Frauen schöner
machen wollen, schöner machen 17.90 Tom Sawyer und Huckleberry Fian Das Testament der Miss Watson 17.25 Wolkerreiter & Solm (2) Ein Spiel mit der Augsburger Pup-

penkiste Mit einem füegenden Teppich und einem Sock fehrsten windgemah-lenen Mehls machen sich Poldi und sein Freund, der Koter Zabus, auf zu einer langen Reise. Sie wollen einen Tortenbäcker finden, damit Poldis Vater, der Windmüller Danublus Wolkenreiter, wieder Käufer für sein edles Mehl hat.

17.50 Tagesschau (Anschl, Regionalprog Tagesschau Anschl.: Parteien zur Wahl

Anschit: Der 7. Sinn 20,18 Deutschland vor der Wahl Boutschland vor der Wahl
Hearing zur Wirtschafts- und
Sozialpolitik
Mit Gerhard Stoltenberg und Nor-bert Blüm (CDU), Manfred Lahn-stein und Heinz Westphal (SPD), Otto Graf Lambsdorff (FDP), Theo-dor Waigel (CSU), Willi Hoss (Grü-ne) und Prof. Hans-Jürgen Krupp

B Tagesthemen

25.00 Gánovenebre Gemovemekre
Deutscher Spielfilm (1966)
Mit Gerd Fröbe, Mario Adorf, Karin Baal, Helen Vita u. a.
Regle: Wolfgang Staudte
Artisten-Orje, ein biederer Geldschrankknacker, wird nach seiner Emlassung aus dem Zuchthaus von seiner Freundin aus dem hort-partiele Gewente is den Bestimmtele Gewente ist des Bestimmteles des Best

zontalen Gewerbe in den Berliner "Sparverein Biene" eingeschleust. Doch bald bekommt er mit den nderen Ganoven Krach.

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

12.10 ZDF Magazii 12.55 Presseschou 13.00 Tagesschou

16.00 heute
16.04 Faszinierendes Weltali
Von Werner Büdeler
Letzte Folge: In den Tiefen des Weltraums
Die Astrophysik hat gelemt, das
vielfältige Nebeneinander, dem
wir uns in der Welt der Sterne gegenübersehen, in ein zeitliches Nacheinander einzuordnen, Son-nen wie unsere, Rote Riesen, Pul-sare, Schwarze Löcher – alles das sind Stationen im Lebensweg ei-

nes Sterns Anschl.: heute-Schlagzeilen 16.35 Die Mumins Heimkehr ins Mumintal 17.00 houte 17.08 Tele-libustrierte

20 Gast: Arabesque 17.50 4 Hoffmans end 5 Cupovics Was Väter auch nicht ändern können Regie: Dieter Lemmel

Anschl.: heute-Schlagzeilen

12.20 Sherlock Holmes und Or. Watson
Ein höchst geheimer Fall

18.57 ZDF – Ihr Programm 19,00 heute Anschl:. Parteien zur Wohl

19.30 Der große Preis Heiteres Spiel für gescheite Leute mit Wim Thoelke

mit Wim Thoelke
Gäste: Dieter Hallervorden, Udo
Jürgens, Eliot Fisk
Regie: Georg Martin Lange
26.56 Die große Hitte
Bilanz der Aktion Sorgenkind
21.00 heute-journal
Anschl.: Partelen zur Wahl
21.20 Jeden Tag Hirsebrei
Von Albrecht Heise
Bericht über Niger, der ein gutes
Beispiel ist für eine gelungene
Kombination aus Entwicklungshilfe und Selbsthilfe fe und Selbsthilfe Das kleine Fernse Kamerafilm

Komera: Frank Stehling, Buch und



III.

18.00 Telekoling Physik (8) 18.50 Die Sendung mit der Mous 20.00 Tagesschau 20.15 Die Straße der Erfolgreichen US-Spielfilm (1949) Mit Joan Crawford, Sidney Green-

street, u. c.
Regle: Michael Curtiz
21.45 Landesspiegel
Schouplatz: Die Jungunterneh
22.15 Köpfe der Geschichte

Girolamo Savonarola Von Alexander Cube 23.00 Ein Freiheitsbaum In I Die deutschen Jakobiner

NORD 18.00 Die Sendung mit der Maus 18.50 Bayeramo

Priegen und Patinieren 18.45 Follow me 19.15 Arbeitsmarkt Heute: Das Geschätt mit der Arbeitslosen 19.45 News of the Week

20.00 Togesschau
20.15 Ich kämpte um meh Kind
Australischer Spielfilm (1979)
21.40 Bückerjourna

Margit Irgang "Unheimlich nette Leute" / Eina neue alternative Tri-vialliteratur? / Beziehungskisten 22.25 Karl Jaspers zum 100. Geburtstag 25.25 Letzte Nachrichten

HESSER

18.06 Die Sendung mit der Maus
18.30 Begegnung im Juli (2)
Tschechoslowak Spielfilm
19.15 Der Flug des Kondors (2)
20.00 Tagesschap
20.15 Hekratsschwindler
Deutscher Spielfilm (1937)
21.35 Drei aktuell
21.50 Kulturkalender
22 20 Bakse im Els

22.20 Reise ins Els 25.05 Vor vierzig Jakren

SÜDWEST 18.00 Die Sendung mit der Maus 18.50 Teiekolleg 19.00 Shakespean Heinrich IV.

21.50 Notenschlüssel Für Baden-Württemberg: 22.35 Zv Gast bei FR 3 Wie sehen uns die Deutschen? Für Rheinland-Pfalz: 22.55 Magazin regional Sport 25.05 Zugabe Für das Saarland:

22.55 Greazlandschaft – ein Stäck von meinem Loben

BAYERN 18.15 The Sadrina Project (7) 18.35 Lebeasraum für Klebitz: 18.45 Rundschau 19.00 Z. E. N.

17:06 Z. E. K.

17:06 Danais Tagesgespräch
Die Affäre Lerouge (1)
20:30 Das historische Stichwort
20:45 Rundschau
21:00 Heuf abend . . .
Walter Sedimayr zu Gast bei Joachin Euchsbarrer chim Fuchsberg

KRITIK

#### Yon Liebe redet -man später

mußte einmal gesagt werden, ind vielleicht soger zweimal es nach Philippe Laiks "Louis Réjane" vom Montag noch d heraus hatte, nach Tom Aspis Komödie Der Garten" F) muß er es wissen: Auch Se / | en schlägt ein Herz in der

> ı geht allerdings weniger um e, sondern um den Sinn des ens, der nicht selten in der Soroder dem Dasein - für einen eren liegt. Oder für etwas andebeispielsweise einen Garten. it endet Einsamkeit. Von Lieedet man später. Doch man wohl die ideale Troika haben, lies Spiel behutsam genug an-

zurichten. Elisabeth Bergner also, die sich so wunderbar darauf ver-steht, eine adlige Dame zu verkör-pern und – mit 86 Jahren, bitte – naiv zu sein wie ein Kind und sich zu freuen, als sei Weihnachten.

Man braucht wahrhaftig auch Gerd Fröbe für die rauhbauzige Mischung aus Miles Gloriosus und Gärtner. Er ist hinreichend diszi-pliniert, um das Deftige der Figur nie überschwappen zu lassen – und sie zugleich keinem falschen Mitleid auszusetzen.

Der dritte Mann war Wolfgang Liebeneiner, der Regisseur, der alle Arbeit der Schauspieler vergessen ließ und mit leichter Hand und klarem Kopf dafür sorgte, daß es so aussah, als sei das alles selbstver-

KATHRIN BERGMANN

#### Das nationale Hochgefühl

Von den zwanziger Jahren an bis in die unmittelbare Gegenwart sagte man der Sowjetunion entweder den bevorstehenden Zusammenbruch voraus oder eine glänzende Zukunft. Beide extremen Prophezeiungen haben sich bisher nicht erfüllt, wie wir inzwischen wissen. Rüdiger Proske (Auf der Suche nach der Welt von morgen, ARD) hielt sich deshalb an Tatsachen. Er porträtierte die kommunistische Weltmacht so, wie sie ist: ein Vielvölkerstaat - dominiert von den Russen -, der einen nach wie vor größtenteils unwirtlichen, riesigen Raum besiedelt, beherrscht von der Kommunistischen Partei.

vom Militär sowie von einer zentral gesteuerten Wirtschaft.

Der Beitrag war ausgesprochen informativ, mit anschaulichem Bildmaterial aufbereitet, und im Mittelpunkt standen die Menschen, wie sie leben, was sie denken und fühlen. Rüdiger Proske stellte klar und unmißverständlich das Wesentliche heraus: Es ist das nationale Hochgefühl der Russen vergleichbar dem westeuropäischen Chauvinismus des vergangenen Jahrhunderts unseligen Angedenkens -, das den Staat trägt, obwohl er kommunistisch ist, trotz wirtschaftlicher Mißerfolge und bedrückender individueller Unfreiheit. Es ist absolut notwendig, daß wir uns dessen immer wieder bewußt sind: Der nationale Mythos der Russen nährt den Traum von Überlegenheit. WERNER OBST

## DER PEUGEOT 305. IN DIESEM AUTO STECKT EIN NEUES AUTO.



ABB, 305 GL: 4.690,- DM 305 GL Diesel 17.250,- DM unverbindliche Preisempfehlung der PEUGEOT TALBOT DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überfuhrungskosten. Finanzierung jetz besonders günstig 7,5% effektiver Jal zins der P.A. Creditl

Wenn Sie auf den ersten Blick übersehen, daß der PEUGEOT 305 fast ein ganz neues Auto ist, so schmerzt uns das wenig. Schließlich kam es uns schon immer mehr auf den Inhalt an als auf die Verpackung.

Und beim Inhalt hat der neue PEUGEOT 305 allerhand zu bieten. Zum Beispiel ein ganz neu konzipiertes Armaturenbrett – übersichtlich, funktionell und obendrein schön anzuschauen. Apropos schön: Auch das Interieur wurde neu gestaltet und ebenso die Frontpartie. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern senkt auch den Luftwiderstand und parallel dazu den Kraftstoffverbrauch. Neben diesen Verbesserungen, die allen 305-Modellen zugute kommen, gibt es jedoch auch modellspezifische. Bestes Beispiel: der 305 GLD. Sein völlig neukonstruierter Dieselmotor und sein serienmäßiges Fünf-Gang-Getriebe garantieren gegenüber früher 33% mehr Leistung bei 11% weniger Verbrauch mit einer Spitzengeschwindigkeit von 152 km/h. Mehr über die neue Diesel-Dynamik und die anderen Neuheiten der 305-Modelle erfahren Sie bei Ihrem PEUGEOT TALBOT-Vertragshändler.

6 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Attraktive Konditionen für Leasing und Finanzierung durch die P.A. Creditbank – informieren Sie sich bei einem der 1.300 PEUGEOT TALBOT-Servicestützpunkte in der Bundesrepublik.





# Volksgerichtshof aus der "DDR"

rtr, Berlin

Die "DDR" hat bisher die Herausgabe einer Liste der noch leben-den Mitglieder des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs verwei-

Der Berliner Justizsenator Rupert Scholz hat gestern in einer Erklärung zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen gegen ehemalige Mitglieder des Volksgerichtshofs darauf hingewiesen, daß richtshofs darauf hingewiesen, daß entsprechende Anfragen der Berliner Staatsanwaltschaft an den Generalstaatsanwalt der "DDR" bisher vergeblich waren. Der größte Teil der Unterlagen über den Volksgerichtshof lagert im Deutschen Zentralarchiv in Potsdam. Ost-Berlin, das in regelmäßigen Abständen öffentlich eine nicht ausreichende Verfolgung ehemaliger Nationalsozialisten im Westen kritisiert, hat in den vergangenen Jahren über eine Rechtshilfevereinbarung erst Unterlagen gegen 53 Beschuldigte übergeben, die an 317 Verfahren des Volksgerichtshofes beteiligt waren. hofes beteiligt waren.

Insgesamt waren nach den bishe rigen Ermittlungen des Berliner Kammergerichts 565 Personen als Richter und Staatsanwälte am Volksgerichtshof tätig. Gegen 37 der bisher bekannten 89 noch le-benden Betroffenen mußten die Ermittlungen eingestellt werden.

#### Verzicht auf Robbenfell-Einfuhr

Jungrobbenielle und Produkte daraus sollen von sofort an nicht mehr in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden. Ei-ne entsprechende freiwillige Ver-pflichtung der deutschen Pelzindu-strie gab Bundeskanzler Helmut Vohl gestern bekanzt Sollte sich Kohl gestern bekannt. Sollte sich die Europäische Gemeinschaft nicht auf einen Importstopp in alle nicht auf einen Importstopp in alle EG-Staaten einigen, plant die Bundesregierung nach Kohls Angaben eigene rechtliche Vorschriften gegen die Importe. Die Verpflichtung der Pelzindustrie geht nach Angaben des Bundeskanzlers auf Gespräche mit den Bundesministerien für Ernährung und für Wirtschaft zurück. Ein Kontrollausschuß, in dem auch die großen Tierschutzverdem auch die großen Tierschutzver-bände mitarbeiten, werde die Ein-haltung des Abkommens überwa-chen, sagte Kohl.

## Keine Akten über PLO kann sich nicht auf Schmidt Friedensplan einigen

Israel: Beschlüsse von Algier bieten nichts Neues

dpa/AP, Algier/Jerusalem Als eine Bestätigung früherer Resolutionen der PLO, in der die Vernichtung Israels gefordert wor-den war, hat der israelische Außenminister Shamir die Beschlüsse des Palästinensischen Nationalrats in Algier bezeichnet.

In einer Rede vor jüdischen Armeeveteranen sagte Shamir ge-stern in Jerusalem, die Algier-Beschlüsse böten "nichts Neues". Sie seien vielmehr "als versuchter erster Schritt in die Richtung der Vernichtung Israels zu betrach-

PLO-Chef Arafat, der zum Abschluß des neuntägigen Kongres-ses des Nationalrats, dem "Exil-Parlament" der Palästinenser, ein-Parlament" der Palästinenser, ein-stimmig in seinem Amt als Chef des Exekutivkomitees der PLO be-stätigt worden war, berief gestern eine Sitzung dieses Gremiums ein, um die in Algier gebilligte Strate-gie näher zu definieren.

Die rund 400 Mitglieder zählende Vollversammlung des Nationalrats hatte eine "politische Entschlie-Bung" gebilligt, die im wesentli-chen drei Friedenspläne gegenein-anderstellt, aber keinen völlig ab-lehnt und keinem voll zustimmt.

So heißt es zum amerikanischen Nahostplan, er biete keine solide Grundlage für eine gerechte und dauerhafte Lösung des Konflikts, weil er keinen unabhängigen Palä-

Der auf dem Arabergipfel von Fes verabschiedete Friedensplan wurde als "Mindestgrundlage für arabisches politisches Handeln" gewertet, das jedoch durch militä-rische Aktionen ergänzt werden

stinenserstaat vorsehe.

Als Zugeständnis an die "Fal-ken" innerhalb der PLO wurde ei-ne wohlwollende Einschätzung des Breschnew-Plans in die "politides Breschnew-Pians in die "politische Entschließung" aufgenommen. Zu diesem Plan heißt es, er werde "in Erwägung gezogen", da er Forderungen enthalte, die im Reagan-Plan fehlten: unabhängiger Palästinenserstaat und PI.O-Alleinvertretungsanspruch.

Unerwähnt bleibt in der Entschließung das dringlichste Pro-blem des Nationalrats: die Mög-lichkeit von Friedensgesprächen zwischen Israel und König Hussein von Jordanien unter amerikani-scher Ägide. Hussein hat die PLO wissen lassen, daß er beabsichtige, solche Gespräche spätestens am 1. März aufzunehmen, unabhängig von der Haltung des Nationalrats. Seite 2: Die PLO: Feldherrn ohne Heer und ohne Einsicht

## "Libyen bedroht Sudan"

USA weisen vor der UNO Khadhafis Vorwürfe zurück

gierung Khadhafi eine ernste Bedrohung der Nachbarstaaten Liby-ens. Das Khadhafi-Regime biete dem internationalen Terrorismus Zuflucht, unterstütze Guerrilla-Gruppen und benutze den Mord als Werkzeug der Politik. Die USA, so sagte die US-Delegierte, hätten keine Offensivflugzeuge entsandt und den libyschen Luftraum nicht verletzt. Weder der Flugzeugträger

raum eingedrungen, um zu spio-nieren und das zivile Nachrichten-wesen zu stören. Mit Hilfe von Stützpunkten und ihrer Flotte verfolge die US-Regierung eine "Stra-tegie der Intervention". Sudans Delegierter Abdalla dankte den USA für die Hilfe, mit der sie die

## sieht günstige Perspektiven

PETER GILLIES, Bonn Eine gemeinsame, wenn auch abgestufte Strategie zur Überwindung der weltweiten Wirtschaftskrise empfiehlt der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt den westlichen Industrienationen. Die USA müßten die Führung übernehmen.

In einem Zeitungsartikel, der gleichzeitig in mehreren Ländern erscheint, spricht Schmidt vom "Risiko einer Depression". Diese Gefahr sei "deutlich greifbar". Über die Krisenursache schreibt er: "Am Beginn des Niedergangs der Weltwirtschaft steht die rapide Geldentwertung der 70er Jahre." Es sei an der Zeit, daß die Regie-rungen auf dem Ende Mai in Williamsburg (USA) stattfindenden Weltwirtschaftsgipfel in die Offen-sive gingen. An erster Stelle müß-ten die Vereinigten Staaten "alle Voraussetzungen für Zinssenkungen schaffen". Allerdings führten "nachfragepolitische Parforceritte" zurück in die Weltinflation. Anhaltend hohe Realzinsen bedrohten das System, weil ein Geldanleger höhere Zinsen einstreichen könne als er mit Sachinvestitionen

zu verdienen vermag. Für das Weltwirtschaftstreffen skizziert Schmidt folgende Strate-gie: Jene Länder, die ihre Inflation und ihre Zahlungsbilanzen sowie Haushaltsdefizite weitgehend im Griff hätten, sollten eine expansive Politik betreiben. Dazu zählt er Japan, die Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, aber auch
Holland, Norwegen, Österreich
und die Schweiz.
"In der Bundesrepublik
Deutschland haben sich die Vorprocestenungen Sie eine Wiederbele.

aussetzungen für eine Wiederbele-bung seit Frühjahr 1982 spürbar verbessert", bemerkte Schmidt. verbessert", bemerkte Schmidt.
Der Preisanstieg liege unter vier
Prozent, die Leistungsbilanz sei im
Plus, das Haushaltsdefizit "hat seinen Höhepunkt schon hinter sich".
An der Konsolidierung des Haushalts müsse festgehalten werden.
Auf das Beschäftigungsprogramm
der SPD angesprochen entgemete. der SPD angesprochen, entgegnete er, die Diskussion sei "künstlich

hochgeputscht". Den expansiven Kurs (mehr Staatsausgaben, Inkaufnahme hö-herer Preissteigerungen, lockere Geldpolitik) könne man dagegen anderen Staaten nicht empfehlen. Dazu rechnet Schmidt Frankreich. Italien und Kanada. Vor allem die französische Wirtschafts- und Finanzpolitik erhält von ihm eine sehr zurückhaltende Zensur. Seite 12: Biedenkopf: Tal ist erreicht

## Luns: Propaganda des Ostens entgegentreten "Ich kann Enttäuschung der USA verstehen"

NATO-Generalsekretär Joseph Luns hat die Bündnispartner auf-gefordert, der auf Hochtouren lau-fenden sowjetischen Propaganda gegen den NATO-Doppelbeschluß mit klaren Worten entgegenzutreten. Gleichzeitig müßten im Westen bestehende "Informationsdefizite" behoben werden.

Diese Aufgabe halte ich in der gegenwärtigen Lage für ebenso wichtig wie die Aufrechterhaltung ausreichender Verteidigungsan-strengungen, zumal zwischen beiden ein enger Zusammenhang be-steht", sagte Luns in einem Vor-trag vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in

Der Generalsekretär fuhr fort: Ich kann die Amerikaner gut verstehen, wenn sie darüber ent-täuscht sind, daß in unseren Me-dien immer wieder Zweifel an der dien immer wieder Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihres Verhand-hungswillens geäußert und das oft wiederholte klare Bekenntnis des amerikanischen Präsidenten zur Rüstungskontrolle ignoriert wird. Es ist in der Tat verwunderlich, daß östliche Vorschläge ein größe-

Mit Kohl abgestimmt

BERNT CONRAD, Bonn res Echo finden als unsere eige-

... NATO-Generalsekretär: Dabei ist doch leicht erkennbar, daß alle bisherigen sowjetischen INF-Vorschläge eines gemeinsam haben, nämlich das Ziel, sich das sowjetische Monopol auf dem Ge-biet der landgestützten nuklearen Mittelstreckensysteme vertraglich für alle Zeiten absichern zu las-

Erforderlich ist nach den Worten von Luns ein hohes Maß an sicht-barer Solidarität in der nordatlanti-schen Allianz, die den Versuch Moskaus, Keile zwischen die Verbündeten zu treiben, von vornher-ein als aussichtslos erscheinen läßt "Das Jahr 1983 ist ein Prüfworauf es ankomme, seien Festig-keit und Geradlinigkeit, nicht zu-letzt im Blick auf die Genfer Ver-

handlungen. "Welchen Anreiz sollte die So-wjetunion denn haben, am Verhandlungstisch echte Kompromiß-bereitschaft zu zeigen, wenn sie ihr erklärtes Ziel, die Nachrüstung zu verhindern, auch auf billigere Wei-se erreichen kann?" fragte der NATO-Generalsekretär in seiner

Gefährliche Rolle

der DKP

DW. Hambur

Bundesinnenminister Friedric

Zimmermann (CSU) hat davor ge
warnt, die subversive Arbeit de

SAD/dpa, New York Nachdem die Gefahr eines von Libyen geförderten Umsturzversu-Libyen gerorderten Umsturzversuches in Sudan schon gebannt
schien, hat auf Antrag Libyens eine
dringliche Sitzung des UN-Sicherheitsrates stattgefunden.
Auf der Sitzung warf Libyens
UNO-Botschafter Treiki den USA

UNO-Botschafter Treiki den USA
Aggression und Einmischung in allen Teilen der Welt vor. Die USChefdelegierte Jeane Kirkpatrick
hatte gegenüber dem Präsidenten
des Sicherheitsrates die libyschen
Beschuldigungen als Verleumdung zurückgewiesen.
Vor dem Rat sagte Frau Kirkpatrick, die USA wünschten keine
Konfrontation mit Libyen, doch sei
die abenteuerliche Politik der Regierung Khadhafi eine ernste Be-

"Nimitz" noch dessen Flugzeuger seien in die von Libyen bean-spruchte Hoheitszone im Golf von Sirte eingedrungen.

Treiki: Die USA seien seit 1975 immer wieder in Libyens Luft-

"aggressiven Aktionen an Sudans Westgrenze und die libyschen Ma-chenschaften" vereitelt hätten.

Fortsetzeng von Seite 1

Amtsantritt, daß der Westen Mos-

kau nicht das propagandistische Feld überläßt. Vor diesem Hinter-Feid überläßt. Vor diesem Hintergrund gab es bereits am 18. Dezember 1982 und am 17. Januar 1983 einen Briefwechsel – die jeweiligen Anreden "Lieber Ronald" und "Lieber Helmut" lassen eine freundschaftliche Umgangaform erkennen. Bis kurz vor der Rede Reagans gab es dann noch acht weitere Schreiben zwischen Kohl und Reagan, in denen unter andeund Reagan, in denen unter ande-rem auch die Akzente für den Be-such von Vizepräsident Bush Ende Januar in Bonn und Berlin verab-Januar in Bonn und Berlin verabredet worden waren. Dazu gehörte
der "Offene Brief" Reagans an die
Europäer, den Bush in Berlin verlesen hat. Kohl ging es dabei neben
der engen Abstimmung in der Sache darum, daß deutlich gemacht
wird, wie starr sich Moskau, das
zwar Flexibilität nach außen hin
signalisiere, tatsächlich verhalte. diskreten Konsultationsprozesses zwischen Kohl und Reagan wird im Kanzleramt der Offene Brief des SPD-Kanzlerkandidaten Vogel an den Präsidenten als geradezu peinlich empfunden. Reagan hat angekündigt, er werde Vogel noch

darauf antworten. Der Bundeskanzler rechnet es Der Bundeskanzler rechnet es sich als persönliches Verdienst an, daß die westlichen Regierungen in elementaren Sicherheitsfragen "eine Sprache" sprechen und Geschlossenheit zeigen, auch für den Fall, daß nachgerüstet werden muß. Die Position der Bundesregierung wird aus den Antworten deutlich, die Kohl dem sowjetischen Außenminister Gromyko auf dessen zweimalige Fragen gegeben hat, was Bonn tun werde, falls bis zum Herbst 1983 eine Verhandlungslösung ausbleibe. Kohl zu Gromyko: "Dann werde ich das vollziehen, was mein Amtsvorgänvollziehen, was mein Amtsvorgan-ger beschlossen hat."

Weg frei für Aufarbeitung von Kein B Kernbrennstoff

dpa/AP, Karwit

Der Gemeinderat von Karwit
(Kreis Lüchow Dannenberg) ha
mit fünf zu vier Stimmen die En
richtung einer Wiederaufarbe
tungsanlage für abgebrannte Kerr
brentnelemente im Ortstell Dra
gahn grundsätzlich gebilligt
Die neum Ratsmitglieder, von de
nen sieben der CDU angehöre
und zwei als Parteilose auf de
CDU-Liste kandidiert hatter
stimmten ohne Aussprache de
Plänen des niedersächsischen M
nisterpräsidenten Ernst Albrech
zu Wenn auch der Gesanntgemein nisterpräsidenten Ernst Albrech
zu Wenn auch der Gesamtgenein
derat Lüchow Dannenberg dieser
Votum folgt, kann die von der nic
dersächsischen Tandesregierun
und der Deutschen Gesellschafür die Wiederaufarbeitung vo
Kernbrennelementen angestrebt
Ständortuntersuchung beginnen.
Nach der Bekamtgebe des Akt

goods a stall

Mrs 161 mga 18

and the star

million abtenta dema ver

And the fall of

Nach der Bekanntgabe des At stimmungsergebnisses kam es un ter den etwa 350 Zuschauern z heftigen Gefühlsausbrüchen. Ein ge protestierten, lautstark, ander weinten. Zwei Hundertschafte Bereitschaftspolizei hatten di Ratssifzung gegen Störungen vo außen abgesichert. Die bäuerlich Notgemeinschaft und di Bürgerinitätive Lüchow-Danner, berg kündigten umgehend weiter Proteste gegen die Errichtung der Wiederaufarbeitungsanlage an Nach der Bekanntgabe des At

von Ost-Berlin finanzierten Deurschen Kommunistischen Part (DKF) in der Bundesrepubli Deutschland zu unterschätzen I einem Interview der Zeitschri Praline verwies Zimmerman darauf, daß aus der Zahl der b Wahlen für die DKP abgegebene Stimmen nicht gefolgert werde dürfte, die orthodoxen Kommunsten seien bedeutungslos. Vig Friedensbewegung", in der Bernauch in der Großbetriebe eine ganz gefährlich in Balle, weit über ihre Mitgliederzigen in der Bernauch in Bolle, weit über ihre Mitgliederzigen in der Bernauch in Berna hinaus". Nach Angaben Zimmende Freite Brid manns wird die DKP "mit 60 bushen in 38e 100 Millionen D-Mark im Jahr vonke in 18th der DDR unterstützt". Dieses Ge kein der sein fliefe gegenwärtig zu einem grann beide and Ben Teil in die Friedensbew

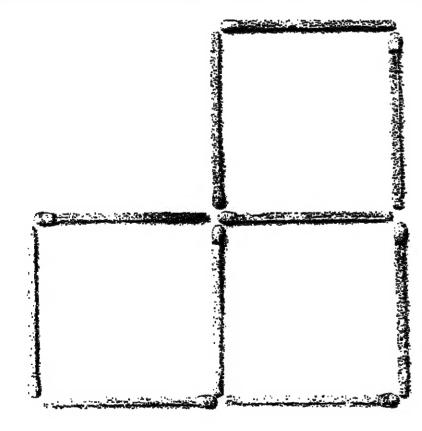

Intelligente Lösungen für knifflige Aufgaben erfordern konsequentes Denken.

Nehmen Sie ein Hölzchen aus der Figur, und versuchen Sie aus den restlichen wiederum

drei Vierecke zu bilden. (Die Lösung steht in dem kostenlosen Büchlein 'Streichholz-Spielerelen', das Sie bei Honeywell Bull anfordern können, indem Sie uns das grüne Bäumchen aus dieser Anzeiae

Ob Sie für eine Streichholz-Aufgabe die richtige Lösung finden wollen oder für sonst ein Probiem - konsequentes Denken führt zum Ziel. Seit nunmehr 50 Jahren ist das unser Erfolgsrezept. Und wir lassen nicht nach. Deshalb



zernmitarbeiter in aller Welt mit Forschungsund Entwicklungsautgaben. Sie arbeiten daran, daß wir unseren Kunden heute und auch in Zukunft immer wieder vernünftige Lösungen für neue Aufgaben anbieten können. Manchen Erfolg konnten wir in der Vergangenheit für uns verbuchen - der erste "echte" Mini-Computer kam aus unseren Labors. Betriebssysteme wie GCOS oder MULTICS waren Ihrer Zeit welt voraus, als sie auf den Markt kamen. Heute lösen Honeywell Bull-Hardware- und An-wendungssysteme die anfallenden Aufgaben weltwelt. Das "modernste" Problem ist die Büro-Automation. Neben Computersystemen jeder Größe bieten wir dafür unsere TTX-Textsysteme an: überall einsetzbar, wo Texte be- oder verarbeitet werden müssen. Von der einfachen Korrespondenz bis zur Erstellung komplizierter Dokumente. Als universelles Einzelplatzsystem oder im Verbund mit einer EDV-Anigge.

Hannover-Messe, Halle 1 CeBIT, Stand 4902.

Honeywell Bull AG Abt. W 1 · Hohenstaufenring 62 5000 Köin 1 · Telefon 0221/20371

<u>Seit 50 Jahren kompetent für</u> nteiligente Lösungen – weltwe



**Honeywell Bull** Computer





## Kein Blick für Kosten

Bm. - Die Zinkhütte in Datteln in Westfalen wird zum Menetekel Als sie 1968 in Betrieb ging, galt sie als ein Wahrzeichen für die Abkehr des Reviers von seiner Mono-kultur. Jetzt steht sie vor dem Ruin, obwohl sie die modernste Hütte der Welt ist. Der Preis aus Steinkohlestrom ist zu hoch. Soalt wiedie Hütte in Datteln ist das Schlagwort "Kohle plus Kern-energie". Ausgerechnet der Bergbau prägte es und die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie stützte es – beinahe selbstlos. Doch man wußte, um was es ging. Das Industrierevier an der Ruhr konnte auf Dauer nicht auf den kostengünstigen Strom aus der Kernkraft verzichten, ja, Billig-strom war die Voraussetzung dafür, in das Zeitalter der Kohleveredlung einzutreten. Ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen wurde die einzige deutsche Reaktorlinie entwickelt, der Kugelhaufen-Meiler von Jülich. Doch Reaktoren, die dieses energiehungrige Land mit kostengünstigem Strom hätten versorgen können, wurden nicht

Strom versorgen – mit teurem Kohlestrom, well ihnen Kern-strom fehlt. In Datteln sind jetzt die Hüttenwerker dabei, für die Sünden zu bezahlen, die die Landesregierung

genehmigt. Seit über 10 Jahren wartet die Vereinigte Elektrizi-tätswerke Westfalen AG (VEW) auf die Genehmigung eines Leichtwasserreaktors bei Hamm.

Sie kommt nicht. Und die VEW

sind es, die die Hütte in Datteln mit

mit ihrer Verweigerungspolitik mit inter Verweigerungspolitik seit den siebziger Jahren betrie-ben hat. Damals kosteten Kern-kraftwerke nur ein Sechstel der heutigen Preise. Der Zug ist also abgefahren. Aus eigener Kraft wird die Wirtschaft Datteln nicht helfen können. Soll die Hütte überleben so wird der Steuesenb überleben, so wird der Steuerzah-ler wieder in die Tasche greifen müssen, um füreine Industriepoli-tik zu bezahlen, die arrogant den Blick auf die Kosten verweigerte.

#### Kassandras

cd. – Anlässe zu Schreckensru-fen finden Kassandras immer. Jetzt haben sie den Ölpreisrück-gang als Auslöser einer internationalen Finanzkrise entdeckt. Ge-wiß, einige bis über die Halskrause verschuldete Länder, die wie Mexiko außenwirtschaftlich vom Ölexport leben, bekommen nun noch größere Schwierigkeiten, und andere Ölexporteure wie Nigeria und Algerien müssen viel-leicht neu in die Gruppe der Pro-biemländer eingereint werden. Aber die Liste jener Länder, die durch eine Verbilligung der Öl-rechnung entlastet werden, ist wesentlich länger. Indirekt kommt ein sinkender Ölpreis selbst den hochverschuldeten Ölexportstaaten bis zu einem gewissen Grade zugute, nämlich durch eine Erleichterung der drückenden Zins-last; denn ein Ölpreisrückgang dämpft die Inflation und erleichtert eine Zinssenkung. Die Kas-sandras stellen die Wahrheit auf den Kopf. Sie ignorieren, daß die Ölpreisexplosion eine der Ursa-chen für die Beschleunigung der Inflation und damit auch der Zinseskalation war, die Länder der Dritten Welt in Schwierigkeiten

### Exportposition verbessert Von WOLFGANG FREISLEBEN, Wien

Der erste Überschuß der Lei-stungsbilanz seit 1969 und da-mit zugleich das beste Ergebnis seit mehr als zwanzig Jahren – das ist mehr, als man in Österreich für das vergangene Jahr erwarten konnte. Sicher, eine Konjunkturschwäche hat sich schon immer positiv auf die Handelsbilanz eines Landes ausgewirkt – wegen der nachlassenden Konsumgüterim-porte. Doch kommen im Fall Österreich noch einige andere Fak-

Nach einem Defizit von drei Milliarden Mark 1981 registrieren die Statistiker in Wien für 1982 ein Plus von mehr als einer Milliarde Mark. Damit drängt sich die Alpenepublik bei seit Jahren vergleichs weise niederen Inflations- und Arbeitslosenraten sowie überdurchschnittlichem volkswirtschaftli-chem Wachstum nunmehr auch mit einem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht in das internationa ie Spitzenfeld – wo sich der Kreis der Überschußländer auf die Bundesrepublik, Schweiz, Japan, Großbritannien und Norwegen

Wieviel der Leistungsbilanzveresserung nun wirklich auf die schwache Konjunktur mit einem Wirtschaftswachstum von nur mapp ein Prozent zurückzuführen st, bleibt ein Streitpunkt - die schätzungen schwanken zwischen in und zwei Drittel. Relativiert wird die Annahme über den konunkturellen Einfluß aber auf jeden fall durch internationale Vergleiche. Denn immerhin ist in Öster-eich eine stärkere Verbesserung der Leistungsbilanz aufgetreten als in der Bundesrepublik oder in der EG. Und dies, obwohl das Brutto-inlandsprodukt gleichzeitig stär-ker gewachsen ist. Dies legt den Schluß nahe, daß die Leistungsbiianzverbesserung wohl kaum vor-wiegend eine konjunkturelle Begründung finden kann, daß eben die Konsum- und Investitionsgüte-rimporte übermäßig nachgelassen hätten.

Das Gegenteil war vielmehr der Fall Denn insgesamt wurde fast gleich viel importiert wie 1981. Lediglich die Energie-Importe ver-ningerten sich beträchtlich um über eine Milliarde Mark, während gleichzeitig die Einfuhren von Konsumgütern und Autos noch zugenommen haben. Die bisher geltende Ansicht über eine konjunkturelle Importbremse mag somit hauptsächlich für Energieträger

beziehungsweise energieintensive Wirtschaftszweige gelten; hinzu kamen noch der Abbau von Vorratslagern und echte Einsparungen im Haushalt und im Verkehr. Alles in allem macht der Faktor Energie fast die Hälfte der Handelsbilanzverbesserung mit einer Defizitver-minderung um 2,3 Milliarden Mark auf 8,8 Milliarden Mark aus.

Hinzu kommt aber: Das Angebot der österreichischen Unternehmen auf den Weltmärkten hat sich strukturell deutlich verbessert. Ex-perten schätzen, daß während der letzten zwei Jahre ein Handelsdefizit im Industriewarenbereich von mehr als vier Milliarden Mark ab-gebaut wurde. Dabei hat Österreich als Nettoexporteur von Indu-striewaren mit der Schweiz und Schweden gleichgezogen, wird nur mehr übertroffen von der Bundes-

Daraus resultierende Nebenerder Terms of Trade - insbesondere im Bereich Endprodukte - um 4,2 Prozent (trotz tendenzieller Auf wertung und verschärfter Wettbe-werbsverhältnisse) infolge eines Anstiegs der Exportpreise um 4,5 Prozent; und ein zusätzlicher Ex port von Know-how im Gegenwert von mehr als drei Milliarden Mark. Eine Verbesserung der Arbeits-kostenposition – nicht zuletzt dank einer im Vergleich mit der Bundes republik durchschnittlich seit 1977 um einen Prozentpunkt rascheren Zunahme der Stundenproduktivität - mag dabei wohl eine besonde re Rolle gespielt haben.

Überraschend wie das Ergebnis der Handelsbilanz war auch die Tatsache, daß trotz eines Rückganges der Übernachtungszahlen die Deviseneinnahmen aus dem Fremdenverkehr noch immer anstiegen, so daß das Handelsbilanzdefizit dadurch zu 80 Prozent abgedeckt

Zudem sorgte auch noch die Kapitalbilanz dafür, daß auf die öster-reichische Zahlungsbilanz insge-samt kaum ein Schatten fällt. Denn eine hohe Inlandsliquidität ermöglichte es den Banken, angesichts einer günstigen außenwirtschaftli-chen Position auf den internationalen Kreditmärkten als Kreditgeber aufzutreten, so daß sich Österreich vom Kapitalimporteur zum Netto-kapitalexporteur wandeln konnte. Schließlich wurden überdies Auslandsschulden vorzeitig beglichen, was in Zukunft eine geringere Be-lastung mit Zinszahlungen ans Ausland bedeutet.

LASTENAUSGLEICHSBANK

## Die Eigenkapitalhilfen waren lebhaft gefragt

dpa/VWD, Bonn

Über eine lebhafte Kreditnach-frage berichtet die bundeseigene Lastenausgleichsbank (LAB) in Bonn. In den ersten sechs Wochen 1983 gingen bei dem Institut 2400 Anträge auf Existenzgründungs-darlehen im Rahmen des ERP-Pro-gramms in Höhe von 162 Millionen Mark ein. Das Darlehensvolumen lag damit um 69 Prozent und die Zahl der Anträge um 35 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Noch stürmischer waren Eigenkapitalhilfen gefragt. Die Bank verzeichnete 1142 Anträge (plus 238 Prozent) im Gesamtbetrag von 62 Millionen Mark (plus 434 Prozent). Im Rahmen des ERP-Standortprogramms hat sich die Zahl der Anträge mit 332 fast verdreifacht. Das Darlehensvolumen betrug 91 Millionen Mark (plus 394

Der Vorstand führte diese Entwicklung auf inzwischen verbesserte Konditionen, aber auch auf einen bemerkenswerten konjunkturellen Optimismus der Antragsteller zurück. Man sei zuversichtlich, daß eine anstehende Novelle zum "Gesetz über die Lastenaus-gieichsbank" noch 1983 das Parlament passieren werde. Dann könne ment passieren werte. Dahn kohle entsprechend dem wachsenden Geschäftsvolumen das derzeitige Grundkapital der Bank von 25 Mil-lionen Mark um 30 Millionen aus dem Bundeshaushalt und um werte tere 25 Millionen Mark aus dem ERP-Sondervermögen aufgestockt

Nach ersten Berechnungen hat die LAB 1982 bei einer Bilanzsum-me von 11,5 (11,4) Milliarden Mark ein Geschäftsvolumen von 12.4 (12.3) Milliarden Mark erreicht. Bei 99 (64) Millionen Mark offenen Rücklagen stellten sich die haftenden Mittel auf 124 (119) Millionen Mark. Insgesamt wurden 45 600 (44 300) Kredite über 1,41 (1,34) Milliarden Mark bewilligt.

STAHLINDUSTRIE / Experten sollen nun die Leistungsfähigkeit vergleichen

## Lambsdorff: Bis zum 30. März müssen sich die Unternehmen entscheiden

WELT DER WIRTSCHAFT

J.GEHLHOFF/H. HECK, Düsselderf/Benn Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff registriert bei Hoesch und Salzgitter erste Anzeichen von Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Klöckner. Zugleich ist der Minister gestern dem "schiefen Eindruck" entgegengetreten, als wollte die Bun-desregierung Entscheidungen über ein neues Stahl-Konzept hinter den Wahltermin am 6. März schieben.

drei Unternehmen wurde verein-bart, daß Experten der drei Stahlhütten in den nächsten zwei Wochen "die technisch-betriebswirt-schaftlichen Daten der Warmbreit-bandstraßen ihrer Unternehmen gemeinsam... prüfen, um ihre Leistungsfähigkeit vergleichen zu können". Die Arbeiten sollen mit dem "schwierigsten Punkt" (Lambsdorff), der Bremer Klöck-ner-Hütte, in dieser Woche begin-

nen. Lambsdorff betonte gestern im Deutschlandfunk, der Bundes-regierung sei an einer raschen Klärung "nicht nur wegen des 6. März, sondern vor allem wegen des 30. März" gelegen. Bis dahm müsse Bonn der Brüsseler Kommission die Subventionsanträge vorlegen, und bis dahin müssen sich die Unternehmen entschlossen haben, welchen Weg es denn nun langge-hen soll". Der Minister gab sich zuversichtlich, daß dieser Termin zu halten sei Offensichtlich bis nach der Bun-

destagswahl will ungeachtet des Drängens von Bundesregierung und Klöckner zumal der Dortmun-der Hoesch-Konzern warten, ehe er sich deutlicher (und im Zweifel doch noch positiv) zu dem von den Moderatoren vorgeschlagenen Zu-

**AUF EIN WORT** 

99 Ich glaube, daß die mit-

tung läßt.

ausgesetzt

telständische Wirtschaft

ihre Chance nutzen

wird, wenn man ihr nur

die Freiheit zur Entfal-

Werner Klumpp, Präsident des Sparkassen- und Giroverbands Saar. FOTO: FERDI HARTUNG

Venezuela hat am Mittwoch Devi-

senkontrollen angekündigt. Außerdem bleibt der Devisenhandel im

Land bis zum Freitag ausgesetzt.

Wie Finanzminister Arturo Sosa da-

zu am Mittwoch nach einer Kabi-nettsitzung unter Vorsitz von Staatspräsident Luis Herrera mit-

teilte, sind von dieser Maßnahme

lediglich Transaktionen der Zen-tralbank des Landes ausgenom-

Bereits am Montag hatte die vene-

zolanische Regierung die Suspen-dierung des Devisenhandels für den

21 und 22. Februar angeordnet. Ziel

dieser Maßnahme sei es, die massive

Kapitalflucht zu stoppen. Aus dem

gleichen Grund wird Venezuela nach den Worten des Finanzmini-sters einen gespaltenen Wechsel-kurs einführen. Dabei werde der bisherige Kurs von 4,3 Bolivar für den Dollar für bestimmte Posten,

wie wichtige Importe und die Rück-zahlung von Schulden im Ausland beibehalten

rtr, Caracas

Devisenhandel

Bei einem Treffen der Minister sammenschluß der Stahlaktivitä-Lambsdorff und Norbert Blüm mit den Vorstandsvorsitzenden der ter zur "Gruppe Ruhr" äußert. Nach vorherrschender Branchenmeinung spielen da sowohl Ho-esch-Chef Rohwedder als auch Salzgitter-Chef Pieper (beide SPD-Mitglieder) auf Zeitgewinn, um die das Moderatorenkonzept ablehnende Haltung von SPD, IG Metall und der SPD-Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vorerst zu In diesem Urteil sehen sich die

Branchenkenner auch durch die nun von den drei Konzernchefs in Bonn getroffene Vereinbarung be-stärkt, als erstes mit gemeinsamem Expertenteam die technisch-betriebswirtschaftlichen Daten der drei in der "Ruhr-Gruppe" vorhan-denen Warmbreitbandstraßen zwecks Leistungsvergleich zu überprüsen. Diese Daten seien dank der engen technischen Ko-operation unter den deutschen Stahlunternehmen im wesentlichen längst bekannt Energisch werden andererseits

von der Klöckner-Werke AG Gerüchte zurückgewiesen, wonach das Unternehmen wegen der hohen Zinslasten für seine noch jun-ge Bremer Hütte bereits in dramatischen Liquiditätsschwierigkeiten stecke. Als bislang ohne auch nur ansatzweise solide Basis kommentiert dieser Stahlkonzern auch Spe-kulationen, daß ihm der bayerische Staat und Österreichs Staatskon-zern Voest die oberpfälzische Maxhütte abkaufen wollen. Auch eine weitere neue "Landesversion", wo-nach Niedersachsen den Salzgitter-Stahlbereich lediglich mit Klöckners Stahlaktivitäten im Raum Os-nabrück zusammenbringen möchte, bewegt sich bislang in reiner Spekulationssphäre. Harte Tatsachen zur Neustrukturierung nach Moderatorenkon-

zept schaffen bisher allein Bran-chenführer Thyssen und der Krupp-Konzern Die Thyssen AG schlägt ihrer Hauptversammlung am 8. April vor, den Massenstahl-bereich in eine Thyssen Stahl AG (750 Millionen Mark Aktienkapital und 500 Millionen Mark Rückla-gen, kein Organschaftsyertrag) auszugliedern, um ihn mit dem Mi noritätspartner Krupp in die "Gruppe Rhein" einzubringen. Ferner sollen die Aktionäre den Zusammenschluß des Edelstahlbereichs mit dem Paritätspartner Krupp zur "Deutsche Edelstahl-werke AG" billigen (300 Millionen Mark Aktienkapital),

Am Rande des Aufbruchs zu neuen Strukturen in der deutschen Stahlindustrie meldet die als erste von der Krise in den Vergleichs-strudel gerissene Korf-Gruppe gleichfalls eine harte Tatsache: Die Baden-Badener Korf-Stahl AG wird ihren Aktionären auf einer außerordentlichen HV am 30. März die gesetzlich vorgeschriebene Mit-teilung über den Verlust von mindestens der Hälfte des Aktienkapi-

FRANKFURTER FRÜHJAHRSMESSE

## Ifo: Das Konsumklima hat sich spürbar verbessert relative Ruhe, Erhöhungspläne über fünf Prozent hinaus wurden von den insgesamt 3924 Ausstel-lern, davon 37 Prozent aus dem

INGE ADHAM, Frankfurt Anlaß zur Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung im Ver-lauf dieses Jahres sieht das Ifo-Institut, München, aufgrund seiner Branchenbefragung zur Frühjahrs-messe in Frankfurt (26, 2 bis 2, 3.). Das Klima hat sich nach Ansicht der Konjunkturforscher spürbar verbessert, der vorhandene Bedarf wird "unter entsprechend günstigen Bedingungen" auf eine rasche Befriedigung drängen. Realistisch hält das Institut aber fest, daß insgesamt auch in diesem Jahr noch mit einem Rückgang im privaten Verbrauch zu rechnen sei, wenn auch erheblich schwächer als im ahr (real minus 1.5 Prozent) Die Zeichen stehen also recht gut für die große Konsumgüterschau, die am Samstag in Frankfurt von Hessens Ministerpräsident Holger Börner und Bundeswirtschaftsmi-

nister Graf Lambsdorff eröffnet

wird. An der Preisfront herrscht

Ausland, nicht genannt. Nach An-gaben von Messechef Horstmar Stauber ist der Andrang so groß wie nie zuvor, viale Standwünsche konnten nicht erfüllt werden. Die Aussteller setzen darauf, daß die vom Fachhandel besuchte Mer-se auch in diesem Jahr ihrem Ruf

als "Ordermesse" gerecht wird, wie Norbert Streng (Bayerische Metall-warenfabrik, Nürnberg) betonte. Er sprach von "nie gekannten Kraftakten", mit denen sich Aussteller auf diese Messe vorbereitet hätten, nach dem Motto "Innovation ist Trumpf". Die dafür notwendigen Investitionen würden im übrigen völlig unabhängig von dem Wahltermin getätigt, betonte Streng, "wer streikt, fällt durch, gerade in der freien Marktwirt-

**GELDPOLITIK** 

### Geiger: Inflationsproblem wurde zu lax behandelt

Eine zu laxe Behandlung des Inflationsproblems in wichtigen Ländern trägt nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Sparkassenund Giroverbandes, Helmut Geiger, wesentlich zu den langanhal-tenden rezessiven Tendenzen in der Welt bei. Vor dem Übersee-Club sagte Geiger am Dienstag-abend, trotz einer Geldmengenpolitik der Notenbank bleibe der Zins die wichtigste Orientierungsgröße in der Geldpolitik. In der Bundesrepublik sieht Geiger Anzeichen für eine Konjunkturbelebung.

Die Höhe, Entwicklung und die Struktur des Zinses bestimmen nach den Worten Geigers die Verhaltensweisen von Investoren und Sparern. Ein System freier Wechselkurse setze gesunde ökonomi-sche Verhältnisse und einen möglichst stabilen Geldwert voraus. Die USA trügen die größte Verant-

Welthandelsländer müßten ge Welthandelsländer müßten durch sachgerechte Wirtschafts-und Geldpolitik den Prozeß der internationalen Integration stiltzen, sagte Geiger.

Eine Stabilisierung der interna-tionalen Finanzmärkte erwartet der Sparkassenpräsident erst dann, wenn die Staatshaushalte ihre Ansprüche an die Kreditmärkte reduzieren und mehr Mittel für die Finanzierung der produktiven Zukunftsinvestitionen zur Verfügung stellten. So beliefen sich die jährlichen Zinskosten in der Bundesre-publik Deutschland für die öffentliche Verschuldung auf 50 Milliarden DM. Wenn jährlich gut sechs Milliarden DM an neuen Zinsbela-stungen durch die Neuverschuldung hinzutreten würden, könnten die Finanzminister gar nicht so schnell Ausgaben kurzen und Steuern erhöhen, wie die steigenden Zinszahlungen ausmachten.

ARBEITSMARKT / Gewerkschaften gegen freiwilligen Lohn-Einbehalt

## "Auswuchs der Arbeitsplatznot"

dpa/VWD, Hamburg Vereinbarungen zwischen Unternehmensleitungen und Beleg-schaften über freiwilligen Lohn-Einbehalt, wie sie jetzt bei der Rendsburger Nobiskrug-Werft und der New York-Hamburger Gummiwarencompagnie in Hamburg ge-troffen werden, bleiben offensicht-lich die Ausnahme. Wie aus einer dpa/VWD-Umfrage bei Verbänden, bei Industrie- und Handelskammern und Gewerkschaften hervorgeht, sind bundesweit bisher keine weiteren Abkommen zur Sicherung der Arbeitsplätze bekannt ge-worden. Ein Einzelfall bleibt auch die vom Konkurs bedrohte Arbed Saarstahl GmbH, bei der von den Arbeitnehmern die Hälfte des Weihnachtsgeldes für 1983 und 1984 einbehalten wird und erst ein Jahr später ausbezahlt werden soll. Bei der Nobiskrug-Werft sollen für zwei Jahre die 1400 Belegschaftsmitglieder ihrer Firma dem-nächst monatlich fünf Prozent ihres Lohnes als Rücklage zur Verfügung stellen. Der Betriebsrat hat – trotz Kritik durch die IG Metall –

zugestimmt. Bei der Gummiwaren-compagnie werden nach dem Ab-kommen 4,5 Prozent der Löhne und der Gehälter der rund 600 Mit-arbeiter einbehalten und nach drei Jahren verzinst zurückgezahlt werden. Hier hatte die IG Chemie nach den Worten eines Sprechers "nichts Negatives" geseben.

Wie die Umfrage ergab, hat es in der Vergangenheit immer wieder Bestrebungen gegeben, die Arbeit-nehmer zu einem freiwilligen Lohn-Einbehalt zu bewegen. So berichtet die Gewerkschaft Textil und Bekleidung von dem Versuch eines Bekleidungswerkes im nie-dersächsischen Nienburg, die Be-legschaft an Samstagen ohne Zah-lung von Zulagen arbeiten zu lassen. Hier wird immer wieder "mit der Angst der Leute um ihren Arbeitsplatz operiert", betonte die Gewerkschaft. Auch in der DGB-Pressestelle in

Berlin wurde von vereinzelten Be-strebungen in dieser Richtung ge-sprochen, doch sei es in keinem Fall zu einem Beschluß gekommen. Aus Mannheim war zu hören,

daß dort Ende 1982 bei den Motoren-Werke (MWM) entsprechende Pläne bestanden hätten. Dem Unternehmen gehe es offensichtlich wieder besser, und die Pläne seien "võllig vom Tisch".

Wie die Umfrage weiter ergab, sind die Gewerkschaften gegen Abmachungen über freiwilligen Lohn-Einbehalt. Die IG Chemie in Niedersachsen spricht von einem "schrecklichen Auswuchs der Arbeitsplatznot". Man sehe die Vereinbarungen bei den Gummiwerken in Hamburg mit "Zähneknir schen". Der Berliner DGB lehnt Lohn-Einbehalte ab, insbesondere wenn sie auf "einen Lohnverzicht und eine Durchlöcherung der Ta-rifverträge hinauslaufen". Ablehnend äußerte sich auch ein Spre-cher der IG Metall. Ein Sprecher der DAG hält nichts von Absprachen, solange sie nicht tarifvertraglich vereinbart sind. Wenn der Lohn-Einbehalt auf freiwilliger Basis geregelt werde, könne der Ar-beitnehmer sein Geld besser zur Bank tragen, weil er dort sicher mit

## Tokios Zusagen finden keinen ungeteilten Beifall

WILHELM HADLER, Brüssel Unterschiedlich bewertet haben die EG-Regierungen die Zusagen Japans für eine Exportmäßigung bei Video-Recordern und einigen anderen Industrie-Erzeugnissen Während Frankreich und Großbritannien sich weitergehende Ver-einbarungen gewünscht hätten, bekräftigte die Bundesregierung erneut ihre grundsätzlichen Be-denken gegen bilaterale Selbstbeschränkungsabkommen im Han-del. Der Ministerrat verzichtete deshalb auf eine ausdrückliche Billigung der von den EG-Vizepräsidenten Wilhelm Haferkamp und Etienne Davignon erzielten Ver-handlungsergebnisse. In einem nach der Aussprache veröffentli chten Kommunique ist lediglich von "Fortschritten in den Bezie hungen zwischen der Gemein-schaft und Japan" die Rede.

Statt dessen hebt der Rat die Notwendigkeit hervor, die Einhal-tung der von der japanischen Seite gegebenen Zusagen aufmerksam zu verfolgen". Die Kommission wird aufgefordert, ihre Bemühun-gen um eine weitere Öffnung des japanischen Marktes intensiv fortzusetzen und dem Ministerrat bis zum Juli erneut über den Stand der Handelsbeziehungen zu berichten.

Die vorsichtige Reaktion spiegelt die Einschätzung einiger Regie-rungen wider, daß bei den Gesprächen der Kommission noch wichtige Fragen offengeblieben seien. So machte Frankreich darauf aufmerksam, daß zum Beispiel noch keine Klarheit über die Aufteilung der Exporte von Video-Geräten auf die einzelnen EG-Länder und über

die Einbeziehung der Lagervorräte in die Exportbegrenzung bestehe. Diese und andere Fragen sollen in nächster Zeit noch in Expertengesprächen geklärt werden. Au-Berdem stimmte der Rat mit der Kommission überein, daß die industrielle Zusammenarbeit mit Japan verstärkt werden sollte. Frank-reich jedenfalls hat vorerst keine Zusage gegeben, die als Schikane empfundene Konzentration der Zollabsertigung für Videogerate auf das Zollamt in Poitiers wieder rückgängig zu machen. In EG-Kreisen wird allenfalls mit einer schrittweisen Lockerung dieser administrativen Handelsbeschränkung gerechnet.

Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff außerte im Rat die Befürchtung, daß von den Verein-barungen mit Tokio "falsche Signale" für die europäische Wirtschaft ausgehen könnten. Auch wenn h formal um eine einseitige Verpflichtung der Japaner handele, verschwimme immer mehr die Abgrenzung zu zweiseitigen Selbstbeschränkungsabkommen. Als paradox bezeichnete Lambs

dorff die Einbeziehung von Bautei-len für Video-Recorder in das Exportlimit, die für die europäische Produktion gebraucht würden. Hier gehe es allein in Berlin um 700 Arbeitsplätze. Auch die japanischen Export-Preiskartelle bei Video-Geräten und Wergzeugmaschinen könne er nicht als "Segnungen für die europäische Wirtschaft" verstehen. Sie führten lediglich zu höheren Kosten für die europäischen Abnehmer und zu höheren Kartellgewinnen der Japaner.

### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

IW: Energie bleibt weiter knapp

Köln (rtr)-Trotz des gegenwärtig reichlichen Angebots wird nach An-sicht des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) die Energie in Zukunft knapp bleiben. Das Institut teilte mit, der Weltverbrauch an Primsrenergie werde künftig we-gen des steigenden Energiebedarfs der Entwicklungs- und Staatshandelsländer ansteigen. Dies könne auch nicht mit den erfolgreichen Sparmaßnahmen der Industrieländer ausgeglichen werden. Der Nachholbedarf der Länder der Drit-ten Weit sel besonders auf das starke Bevölkerungswachstum zurückzuführen. Der Energieverbrauch in den Entwicklungsländern belaufe sich gegenwärtig auf 460 kg Stein-kohleneinheiten (Ske) je Einwoh-ner und Jahr, in den Staatshandelsländern auf 2000 kg Ske und in den

Industrieländern auf 6000 kg Ske.

Stromerzeugung teurer Essen (Bm) - Die Kosten für die Erzeugung von Strom aus fossilen Rohstoffen sind in den letzten drei Jahren nach Angaben der VEW, Dortmund, um 5,5 Milliarden Mark für die deutsche Elektrizitätswirtschaft gestiegen. Der kräftigste Auftrieb kam vom Gas, das die Brenn-stoffkosten je Kilowattstunde um durchschnittlich sieben Pfennig verteuerte. Schweres Heizöl, das jedoch nur noch zu drei Prozent an der Stromerzeugung beteiligt ist, verteuerte die Kilowattstunde um sechs Pfennig. Relativ gering war der Preisauftrieb, der von der Stein-kohle kam. Er betrug gut zwei Pfen-nig je Kilowattstunde. Den geringsten Auftrieb verursachte der Kern-brennstoff mit 0,5 Pfennigen.

Neues Aktienrecht

Bern (rtr)-Mit einer am Mittwoch verabschiedeten Revision des Aktienrechts will die Schweizer Regie-rung vor allem die Information über die Vermögens- und Ertragslage der Aktiengesellschaften verbessern. Der Gesetzentwurf sieht nach Angaben des eidgenössischen Justizministeriums die Konsolidierungs-pflicht für Konzerne vor und verbie-tet die Verrechnung von Aktiven und Passiven oder von Aufwand und Ertrag. Der Gläubigerschutz soll verbessert und die Möglichkei-ten der Vinkulierung eingeschränkt werden. Neu eingeführt wird dem Justizministerium zufolge eine Sonderprüfung zur Abklärung von Schädigungen durch Gesetzes-oder Statutenverletzung durch Gründer oder Organe.

Entlassungen bei Wabco

Hannover (dos) – Die Wabco Fahrzeugbremsen GmbH, Hannover, die in den vergangenen Monaten bereits Kurzarbeit eingeführt hatte, wird aller Voraussicht nach Antrag auf Massenentlassung stellen. Der nach eigenen Angaben größte euro-päische Herstelller von Nutzfahrzeug-Bremsen beschäftigt in den Werken Hannover und Gronau der-zeit noch 2600 Mitarbeiter. Wie verlautet, soll diese Zahl um 300 verringert werden; die endgültige Ent-scheidung steht noch aus. Darüber hinaus beabsichtigt die Wabco-Geschäftsführung, bis September weitere 30 Tage Kurzarbeit zu beantra-

**RGW-Wirtschaftsgipfel** Berlin (AP) - In Ost-Berlin haben

am Mittwoch die Vorbereitungen für die 37. Jahrestagung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe des Ostblocks (RGW) begonnen. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur ADN wird das RGW-Planungskomitee, zu dem die Vorsitzenden der zentralen Planungsorgane der RGW-Staaten gehören, in mehrtägigen Beratungen die Materialien für den Wirtschafts-gipfel vorbereiten und Fragen der sammenarbeit für den Zeitraum nach 1985 erörtern. An den Zusammenkünften nähmen auch Vertre-ter Jugoslawiens, Südjemens und des RGW-Sekretariats teil. Aus der ADN-Meldung ging nicht hervor, wann der Wirtschaftsgipfel stattfin-

Flankierende Maßnahmen Brasilia (dpa/VWD) - Nach der

Abwertung des Cruzeiro um 30 Prozent, die am Wochenbeginn in Kraft trat, hat die brasilianische Regie-rung als flankierende Maßnahme eine Senkung der geltenden Sonderabgabe für wichtige Rohstoffe von bisher 25 auf 15 Prozent verfügt. Für Maschinen und Geräte bleibt jedoch der bisherige Abgabensatz von 25 Prozent in Kraft. Kleinere und mittlere Privatunternehmen mit Devisenverschuldung sollen über staatliche Hilfsprogramme Unterstützung erhalten. In den nächsten Tagen soll ferner, so ver-lautete aus Kreisen des Energieministeriums, der Preis für Benzin und andere Mineralölprodukte um rund 21 Prozent angehoben werden.

Konferenz-Know-how in Frankfurt und Hamburg.

Und zwar im Frankfurt Plaza und Hamburg Plaza. Weil unser Know-how die Basis für eine erfolgreiche Konferenz ist. Und unsere schaff emoigreiche Konferenz ist. Und unsere schaff kalkulierten Preise Ihr Budget schonen. Rufen Sie doch mal an: Holger Bergold in Frank-furt 0611/77 07 21 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/351035.

> CP Hotels (4 Canadian Pacific Hotels

**ARBEITSMARKT** 

#### Biedenkopf: Tal ist erreicht

HEINZ HECK, Bonn "Der neuen Bundesregierung ist es gelungen, das weitere Ansteigen der Arbeitslosigkeit zum Stillstand zu bringen und die Voraussetzungen für eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt einzuleiten. Mit rund 2,5 Millionen Arbeitslosen ist der Tiefpunkt der Entwicklung im Arbeitsmarkt erreicht." Das erklärte gestern der stellvertretende CDU-Vorsitzende Kurt Biedenkopf vor Journalisten und erläuterte Vor-schläge seiner Partei zur Überwindung der Wirtschaftskrise.

Vorrangig geht es nach Meinung Biedenkopis darum, die Diskriminierung des Eigenkapitals und die Überlastung der Arbeitsverhältnis-se mit Nebenkosten abzubauen sowie die Erstarrung auf dem Arbeitsmarkt zuüberwinden. Zum Beispiel mit einem gespaltenen Körper-schaftsteuersatz könnte der nicht entnommene, also reinvestierte Ge-winn begünstigt (entweder befreit oder geringer besteuert) werden. In den hohen Lohnnebenkosten sieht Biedenkopf die Hauptursache für

#### Abonnieren Sie Denkfrische

Die WELT ist keine bequeme Zeitung, Ihre Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare regen an zur geistigen Auseinander-setzung. Oft ist sie Stein des (Denk-)Anstoßes. Das macht sie so wertvoll für kritische, aktive, geistig unabhängige Leserinnen und Leser. - Beziehen Sic die WELT im Abonnement. Dann sind Sie fit für alle Diskussionen des Tages.

## DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Sie nach das Actin. Inter Abbindenista Bestellung mechalb von 7 Tagen (Absende-Datum genögt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertneb, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

An. DIE WELT, Verineb. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bitte liefem Sie mir zum nächsmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23,60 i Ausland 31,00. Lultpostversand sur Anfrage), ameilige Versand- und Zustall-kosten sowie Mohrwertsteuer eingeschlossen

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Abvende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bet. DIE WELT, Veririeb, Postach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Schattenwirtschaft; sie stelle einen Schwarzmarkt für Arbeit" dar. dessen Umsatz er auf etwa 100 Milliarden Mark schätzte. Diese Nebenkosten dürften künftig auf keinen Fall mehr erhöht werden. Zugun-sten kleinerer und mittlerer Unternehmen sollten zum Beispiel die Kosten der Teilzeitarbeit auf größere Solidargemeinschaften vertellt

Die von der SPD vorgestellten Maßnahmen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit bezeichnete Biedenkopf als "ungeeignet und nicht finanzierbar". Mit ihrer Realisierung würde die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik nicht verringert, sondern "drastisch" erhöht, zugleich die von der neuen Bundesregierung eingeleitete konjunktu-relle Erholung unterbrochen.

#### NAMEN

Dr. Hans Adolf Esch, Hauptge-schäftsführerdes Deutschen Gießereiverbandes, Düsseldorf, vollendete am 22. Februar das 65. Lebens-Dr. Max Gennerich, geschäfts-

führender Gesellschafter der Wind-möller & Hölscher, Lengerich/ Westf. wird heute 70 Jahre.

Viktor Klinger (38) wurde zum Geschäftsführer der IBB Internationale Betriebe Beratungsgesellschaft mbH, München, bestellt.

USA / Starke Gewinneinbrüche im vierten Quartal, Konjunkturanregungen kann nur der Konsum geben

## Die Investitionsneigung bleibt weiter gering

Die US-Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 1982 besser gehalten, als ursprünglich befürchtet. Wie die revidierten Zahlen des Handelsministeriums in Washington zeigen, schrumpfte das reale Bruttosozialprodukt statt um 2,5 nur um 1,9 Prozent. Zurückzufüh-ren war das Minus auf den starken Rückgang der Lagerinvestitionen vor allem bei Automobilen – und vor allem bei Automobilen – und der Exporte. Dagegen zogen die Verbrauchsausgaben und die Einkäufe der Bundesregierung, verglichen mit der Juli-September-Periode, um 4,9 und 30,3 Prozent an Inflationsbereinigt nahmen die Endverkäufe um 4,1 Prozent zu, während die Teuerungsrate, gemessen am Deflator, 3,7 Prozent zusmachte.

In Gesamtjahr 1982 ist Amerikas
Wertschöpfung real um 1,8 Prozent
gesunken, gegenüber minus 0,4
Prozent 1980 und plus 1,9 Prozent
1981. Der Konjunkturverlauf ähnelt einer Fahrt mit der Achterbahn, wobei die Talfahrten im vierten Quartal 1981 und im ersten
Quartal 1982 (minus 5,3 und 5,1
Prozent) am tiefsten ausfielen. Im
zweiten und dritten Quartal 1982 zweiten und dritten Quartal 1982 wuchs das US-Bruttosozialprodukt um 2,1 und 0,7 Prozent. Nomi-

Die französische Regierung ist

gezwingen, zur Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite und zur Verteidigung des Franc immer stärker auf Auslandsanleihen zu-

rückzugreifen. Bereits im Januar nahm Frankreich den internationa-

len Kapitalmarkt mit 1,64 Milliar-

den Dollar in Anspruch, wie sich aus der letzten Monatsübersicht

des Kapitalmarktausschusses der

OECD ergibt. Frankreich ist damit praktisch an die Spitze der Emittenten von Devisenanleihen gerückt. Die von den USA im Ausland begebenen Anleihen über 1,76 Millierden Dellen sind nicht voll

Milliarden Dollar sind nicht voll vergleichbar, da diese in nationaler

Im vergangenen Jahr rangierte der OECD zufolge Frankreich mit

Auslandsanleihen von 14,5 Milliar-den Dollar an dritter Stelle nach den USA (26,5) und Kanada (15,3).

Teletex – billiger und schneller als Telex

Der gute alte Fernschreiber wird

vermutlich in ein paar Jahren ausgedient haben – Teletex hat ihn einge-

oolt. Der neue Fernmeldedienst de

Deutschen Bundespost arbeitet

schneller, billiger und mit mehr

Möglichkeiten als Telex. Postmini-

ster Christian Schwarz-Schilling

(CDU) eröffnete soeben die erste interkontinentale Verbindung mit

Kanada. Mit Österreich besteht sie schon, mit den USA steht sie unmit-

Teletex ermöglicht es, schriftli-che Mitteilungen unter Beibehal-

tung von Format und Layout in

durchschnittlich zehn Sekunden zwischen den Teilnehmern auszu-tauschen, die über eine für den

Teletexdienst zugelassene kommunikationsfähige Speicherschreib-maschine, Text- oder Datenverar-

beitungsanlage besitzen. Über eine Umsetzeinrichtung kann eine Ver-

bindung zwischen Teletex und

Fernschreiber hergestellt werden (z.B. zu Telexanschlüssen des See-funks, der Telegrammaufnahme

Die Vorzüge von Teletex liegen vor allem bei der Geschwindigkeit

der Übermittlung und seinen nied-

rigen Kosten. Ein zweiseitiges Schriftstück mit 2000 Zeichen ver-ursacht Übertragungsgebühren

von einer Mark bei einer Übertra-

gungszeit von 15 Sekunden. (Brief: 1,20 DM, 8 bis 10 Tage: Luftpost: 1,40 DM, 2 bis 4 Tage; Telex: 16,50 DM, fünf Minuten; Telefon: 22 DM, 3 Minuten). Innerhalb der Bundesre-

publik kostet das gleiche Schreiben nur 26 Pfennig, Bis Ende 1983 rech-net die Post mit 5000 Teilnehmern,

in fünf Jahren mit 50 000 (z. Zt.

telbar bevor.

usw.).

GISELA REINERS, Bonn

Währung zurückgezahlt werden.

FRANKREICH / Vor neuer Franc-Abwertung?

Hohe Auslandsverschuldung

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Im Monatsdurchschnitt haben also

2633,1) Milliarden Dollar, die Sparrate betrug 6,6 (6,4; 5,8) Prozent. An der amerikanischen Wert-

schöpfung waren die Verbraucher-ausgaben 1982 mit 1971.3 (1981: 1843.2), die öffentliche Hand mit 647.3 (596.9), die privaten inländi-schen Bruttoinvestitionen mit 420.5 (471.5) und die Exporte von Güter und Dienstleistungen mit 18,5 (26,1) Milliarden beteiligt. Übers Jahr zurückgegangen ist die Nachfrage der Verbraucher nach dauerhaften Gebrauchsgütern (1,3 Prozent), die betrieblichen Investitionen (3,8), die Nachfrage nach Privathäusern (10,4) und die Käufe der Bundesstaaten und Gemeinden (1.0 Prozent).

Die Voraussetzungen für eine Konjunkturerholung, die nach den Prognosen des Handelsministerums schon begonnen haben soll, sind also nicht so schlecht. Die Anstöße müssen jedoch von den Konsumenten kommen. Denn nach der jüngsten Umfrage des Mi-nisteriums nimmt die Investitionsbereitschaft der US-Unternehmen 1983 weiter ab. Nominal verringern sich ihre Aufwendungen für neue Produktionsanlagen und Kapital-güter, verglichen mit 1982, um 1,3 Prozent auf 315,7 Müliarden Dollar.

die französischen Kreditaufnah-

men erheblich zugenommen. Da-bei sind noch nicht einmal alle Auslandskredite berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für den

Anfang 1983 von Saudi-Arabien dem französischen Schatzamt be-reitgestellten Devisenkredit, der mindestens 3 Milliarden Dollar er-

reichen soll. Die inoffiziellen Schätzungen für die 1982 vom fran-

zösischen Staat und den staatli-chen Unternehmen effektiv aufge-nommenen Auslandskredite bewe-

gen sich zwischen 20 und 25 Mil-liurien Dollar. Angesichts der inzwischen wohl 50 Milliarden Dollar überschreiten-

den Auslandsverschuldung Frank-reichs hält man es in internations-

ien Finanzkreisen für wahrscheinlich, daß die sozialistische Regie-rung in absehbarer Zeit den Franc ein drittes Mal abwertet. sich ein Rückgang um 2,6 Prozent auf 119,5 Milliarden Dollar ab. Eliminiert man die Preisänderungen, dann sieht das Bild noch düsterer aus. Nach Angaben des Handelsministeriums macht das reale Investitionsminus 1983 rund 5,2 Prozent aus. 1982 hatte es schon 4,8 Prozent betragen, während die realen Zunahmen 1981 und 1980 nur magere 0,2 und 0,9 Prozent erreichten. Diese Entwicklung erklärt die eigentliche Schwäche der US-Wirtschaft, die sich in den entfäuschen-den Produktivitätsfortschritten widerspiegelt. Verantwortlich dafür sind die gebremsten Absatzerwar-tungen, die ständig geschrumpften Erträge und die lange Phase der Hochzinspolitik des Federal Reser-

ve Board. ve Board.
In den USA gibt es kaum einen Wirtschaftszweig, der seine Investitionsprogramme nicht wieder zurückgeschnitten hat. Die Hersteller von langlebigen Gebrauchssteller von langiebigen Gebrauchsgütern sowie Konsumartikeln stellen in diesem Jahr nur 57,4 und
62,2 Milliarden Dollar bereit. Zu
konstanten Preisen (1972) sind das
3,5 und 7,6 Prozent weniger als
1982. Die Investitionen des Bergbaus werden auf 16,5, im Transportbereich auf 11,9, der Versorgungsunternehmen auf 40,0 und

im Handels- und Dienstleistungs-sektor auf 86,9 Milliarden Dollar veranschlagt. Hier beträgt das rea-le Minus 4,9, 2,6, 9,3 und 2,3 Pro-

Nun können die Investitionspläne natürlich nach oben revidiert werden, wenn der langerwartete Aufschwung wirklich eintritt. Das hängt aber von der Zinsentwick-lung und den Unternehmenserträgen ab. Im vierten Quartal 1982 hat die Rezession den Firmen zum Teil übel mitgespielt. Legt man die Geschäftsberichte von 500 größeren US-Gesellschaften zugrunde, dann verringerten sich die Gewinne nach Steuern, verglichen mit der Oktober-Dezember-Periode 1981, um durchschnittlich 30 Prozent.

Der Sturz fiel steiler aus als im vorausgegangenen dritten und zweiten Quartal, als der Rückgang jeweils mehr als 18 Prozent aus-machte. Am stärksten betroffen waren die Elektronik mit minus 76, Baumaterialien mit 54 und Chemikalien mit 51 Prozent.

Die Gewinnvoraussagen für 1983 bleiben in den USA gedämpft. Aber alles spricht für eine Besse-rung. Die Erfahrungen zeigen, daß die Unternehmen bei steigender Produktivität zunächst erhebliche Kostenvorteile erhalten.

FRANKREICH / Paris: Unberechtigte Vorwürfe

### Staatshilfe verlängert

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Offensichtlich von amtlicher Seite inspiriert, beklagt die hiesige Presse die verschiedenen Verfah-ren, die von der Brüsseler Kom-mission gegen die französische Regierung wegen Verletzung der Freihandelsbestimmungen des EG-Vertrages eingeleitet worden sind. Während andere Mitglieds-staaten bei ähnlichen Verstößen

ausgesprochen glimpflich behandelt würden, versuche man Frankreich an den Pranger zu stellen.
Ausdrücklich zitiert dabei "Le
Monde" die Bundesrepublik, die
wegen angeblich vertragswidriger
staatlicher Hilfen an die Stahlindustrie und protektionistischer techsiechen Neurausen Britesel nicht nischen Normen von Brüssel nicht zur Rechenschaft gezogen worden sei. Um so mehr betätige sich der deutsche EG-Kommissar Narjes gegenüber Frankreich als Hüter des Freihandels.

rechtfertigt erscheinenden Brüsse recoueringt erscheinenden Brüsse-ler Beanstandungen einfach nicht. Dies gilt insbesondere für die Be-hinderung der Einfuhr japanischer Video-Rekorder durch die um-ständlichen Zollformalitäten in Poitiers. Dabei werde es vorerst bleiben, erklärte Außenhandelsmi-nister Johart am Dianetagsband in nister Jobert am Dienstagabend in Brüssel. Denn zunächst müsse kontrolliert werden, ob sich die Ja-pener tatsächlich an die von ihnen zugesagten Exportbeschränkungen halten Außerdem hat die frangen halten. Außerdem hat die fran-zösische Regierung angekündigt, daß sie entgegen den Brüsseler Be-anstandungen die vor einem Jahr geschaffene Staatshilfe für die Tex-til- und Bekleidungsindustrie um ein weiteres Jahr verlängern wür-de. Hiervon haben 1982 insgesamt 2785 Unternehmen mit 350 000 Be-schäftigten (zwei Drittel der Bran-che) profitiert.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Ahrensburg: Roswitha Meler; Alzey: Herbert Wermise, Bäcker u. Konditor; Berlin: HAF-Be-teiligungsges. mbH, Dreieich; Bets-dorf: Gregor Landermann, Heckenbot; Bielefeld: Wolfgang Weber, Inh. e. Lakklererei-Betrieber; Helbert-Haushau-GmbH, Schloß Hotte-Stukenbrock; GHB Bauges, mbH, Schloß Hotte-Stu-kenbrock; Bochum: Dagmar Bettner, Herne 1; Klaus Mennerich; Calw: Ger-Herne I; Klaus Mennerich; Calw: Gerhard Waldner, Bad Herrenalb-Rotensol; Dannenberg/E.: Gerhard Volk, Bäckermeister, Gartow; Essen: Nachl. d. Hans Paulig, Polizeihauptmeister; Hagen: Nachl. d. Maria Elisabeth Eller geb. Kieseier; Hamburg: E. P. Feinchemikalien Handel GubH; Kassel: United Trading Comp. GmbH; ET-Türeiemente GmbH, Helsa; Kiel: Playsiland

GmbH Spielwarengroßhandlung Melsdorf; Milu: Gottfried Hagen AG; Melsdorf; Milu: Gottfried Hagen AG; Melsdorf: Notatrom-Anlagen GmbH; Mönchengisdbach: RHE Fen-ster + Metallbau GmbH i. L.; Mördlin-gen: Horst Martin Bauwerksabdichges: Horst martin Bauwersshould-tungen GmbH; Osmabrück: Niemann, Schwaß & Co. GmbH; Schweinfurt: Waiter Grom, Kaufm, Bad Kissingen; Boast: Holtwerk Gröver GmbH & Cu. KG, Rüthen; Waisrode: Rodger Fahl, Bauingenieur; Willi Hahn, Schachtmeister; Wuppertal: Calmotherm-Fenster GmbH, Velbert 1.

Askanische Bank Trautwein & Co. (KG) i L.; Hamela: Andrea Spangenberg KG, Vogue-Modea; Heilbronn; Böckinger Ziegel GmbH; Ladwigska-

fen/Rhein: Kaiser Omnia Bewehrungs-elemente GmbH, Fusagönheim.

Vergleich eröffnet: Baden-Baden: TWS Trent Werbeservice GmbH, Bühl; Worms: Wolfram Muth, Kaufm., Gimbe-

Vergieich beautragt: Hamburg: KGL BWB Bauträgerges. 1 d. Wohmungsbau mbH & Co.; BWB Bauträgerges. 1 d. Wohnungsbau mbH; Neu-Ulm: Jose Stadler GmbH & Co; Fahrzeuge Stad Stadier GmbH & Co.; Fairrzeuge Stad-ler GmbH & Co.; Stuttgart: Optura-Brillenfabrik Dr. Gustav Gammert GmbH & Co. KG, Leonberg Schleswig: Helmut Siefert, Klein Rheide; Vechta: B. Wehebrink KG, Dinklage; Wapper-tal: Thomas-Werkzeuge Paul Thomas GmbH & Co. KG.

GROSSBRITANNIEN / Linotype will Produktion nach Frankfurt verlagern

## Heftige Empörungswelle im Unterhaus

WILHELM FURLER, London

Die Entscheidung des US-Konzerns Allied Corporation, die Pro-duktion ihrer Tochterfirma Linotye-Paul im englischen Cheltenham zu schließen und auf das deutsche Werk in Frankfurt zu konzentriewerk in Frankfurt zu konzentrie-ren, hat in politischen Kreisen in Großbritannien Empörung ausge-löst. Mitglieder der Geschäftsfüh-rung von Allied Corporation wer-den am Freitag mit dem britischen Industrieminister Patrick Jenkin usammentreffen, um ihre Entscheidung zu erläutern.

Bislang produzieren die 500 Mitarbeiter von Linotype-Paul in den zwei Werken in Cheltenham elektronische Satzmaschinen, die auch im Frankfurter Werk bergestellt werden. Nach Angaben der Geschäftsführung sind die Aussich-ten für diesen Produktionsbereich nicht sehr günstig. Die Fertigung in den USA sei bereits eingestellt worden, und der Entschluß, die Produktion min auf Frankfurt zu konzentrieren, sei nicht leicht

Ausschlaggebend seien allein Gesichtspunkte im Bereich For-schung und Entwicklung gewesen. Dagegen haben in den letzten Tagen Abgeordnete im Unterhaus schwerwiegende Beschuldigungen gegen die deutsche Bundesregierung vorgetragen. Sie habe mit "unrechtmäßigen finanziellen An-reizen" die Geschäftsführung von Allied Corporation dazu bewogen, die mit Überstunden und vollen Auftragsbüchern arbeitenden Lizu schließen und die Produktion nach Deutschland zu verlegen.

Andererseits hat der britische Industrieminister gerade ein Schrei-ben der EG-Kommission in Brüssel erhalten, die ihn darin auffor-dert, zu ähnlichen Beschuldigungen Stellung zu nehmen. In diesem Fall geht es um den amerikani-schen Gabelstapler-Produzenten Hyster, der sich nach langem Hin und Her entschlossen hat, sein Werk in Schottland doch nicht zu schließen und sogar weiter auszubauen, dafür aber den Betrieb in Belgien stillzulegen und die Beleg-schaft im holländischen Werk stark zu reduzieren. London soll der US-Firma zusätzlich zwölf Millionen Pfund an Regionalhilfen zur Verfügung gestellt haben. FAG KUGELFISCHER / Dürkopp-Sanierung-greift -

VWD, Schweimfurt

### Wieder mit schwarzen Zahlen

Die FAG Kugelfischer Georg Schäfer & Co., Schweinfurt, wird auch im Geschäftsjahr 1982 schwarze Zahlen schreiben. In einem Pressegespräch in Schwein-fürt erklärte Otto Schäfer, einer der geschäftsführenden Gesell-schafter, es sei nicht leicht gewesen, bei einem Umsatz, der in der deutschen Firmengruppe nur knapp das Vorjahresniveau er-reicht habe und damit real um mehr als 5 Prozent hinter dem Vorjahr zurückblieb, die "30jährige Tradition der schwarzen Zahlen fortzusetzen. Daß es dennoch gelungen sei, in der deutschen Firmengruppe einen Jahresüberschuß zu erwirtschaften, der voraussichtlich bei zwei Dritteln des Voriehreswertes von 2244 (2288) Vorjahreswertes von 22,44 (32,86)
Mill. DM liegen werde, sei auf die
Anpassung von Kosten und Ausgaben an die geringer gewordenen
Produktions- und Absatzmöglichkeiten zurückzuführen.

Da man die Entwicklung des Jahres 1982 zumindest von der Tendenz her sehr frühzeitig reali-Tendenz her sehr frühzeitig realistisch eingeschätzt habe, sei es durch den richtig dosierten Einsatz von Kurzarbeit gelungen, die "damals noch etwas zu hohen" Bestände abzubauen, wenn die Ziele des Bestandsabbaus wegen der sich stark und damit "etwas unerwartet" abschwächenden Nachfrage im zweiten Halbjahr seien. Mit dem Bestandsabbau um rund 30 Mill. DM zeigte sich Schäfer allerdings "doch einigermaßen zufriedings "doch einigermaßen zufrie den". Auch die Bankverbindlich

Abschluß 1981 um rund 60 Mill DM vermindert werden. Dies sei möglich gewesen, obwohl auch 1982 bei auf 120 Mill. DM angestie-genen Abschreibungen rund 100 Mill. DM reinvestiert wurden.

NArbe

And the second s

ellien eine enter eine Berth.

Type Colon

The state of the s

Section 1998

Salah Salah Salah

Transfer we

AND THE STREET

And the last of the British Br

The Ville Courses In And the state of t

and the second second

The live levels

Name of Street

pare Probleme

inchestate Change

minimpre is en

and tightight

pedcelinois

The state of the s

At tallet man of hat

Unvermeidlich sei es 1982 gewe-Unvermeidlich seies 1982 gewesen, den Personalbestand in der deutschen Firmengruppe um durchschnittlich 4.9 Prozent zu vermindern. Mit Ausnahme der Sonderfälle Dürkoppwerke und Ultra sei dies überwiegend im Zuge der natürlichen Fluktuation geschehen. geschehen.

Die Dürkoppwerke GmbH, Bie-lefeld, hat 1982 wieder mit Gewinn abgeschlossen, nachdem im Vor-jahr ein Verhist von mehr als 20 Mill. DM entstanden war. Wie Wolfjahr ein Verhust von mehr als 20
Mill. DM entstanden war. Wie Wolfgang Masuch, Mitglied des Direktoriums der Unternehmensführung der FAG Kugelfischer, erklärte, habe das Unternehmen aus eigener Kraft schwarze Zahlen geschrieben. Der Umsatz sei mit 125
Mill. DM gehalten worden.

| Kugelflacher                      | 1982                                    | ±        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Firmengruppe Wel                  | lt                                      | _ 1      |
| Umsatz (Mrd. DM)<br>davon Ausland | 1.40                                    | -3       |
| Firmengruppe Inh                  | md.                                     |          |
| Umsatz<br>davon Export            | 0,97                                    | -6       |
| FAG Kugelfischer                  |                                         |          |
| davon Export                      | 1,80<br>0,87                            | -1<br>-2 |
| Auftragabestand                   | 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |          |
| Inland-Gruppe<br>(in Monaten)     |                                         |          |
| Mitarbeiter (81. 12               | A PARTY                                 | ***      |
| wellweil .                        | 28 300                                  | 14.5     |
| Inland                            | 23 300                                  | -4       |
| 7 7 7 7                           |                                         | •        |
|                                   |                                         |          |

#### Adig sieht gute Börsenchancen

cd. Frankfurt
Die Adig, mit 6,2 Mrd. DM Fondsvermögen und 21,7 Prozent Marktanteil zweitgrößte deutsche Investmentgesellschaft, berichtet über durchweg zweistellige Wertsteige-rungen ihrer Zertifikate in der zwei-ten Hälfte 1987 und einen Mittelau-fuß von 266 Mill. DM nach einem Rückfuß von 92 Mill. DM in der gleichen Vorjahreszeit. Als enttäu-schend empfindet die Adig die trotz guter Börsenentwicklung immer noch vorherrschende Zurückhal-tung der Sperer gegenüber Aktien-

fonds.

Für 1983 erwartet Geschäftsführer Lutz Wille einen deutlichen Aktienkursanstieg und einen Zinsrückgang, der beim Diakontsaiz bis auf drei Prozent (jetzt fünf Prozent) gehen kann. Die Anlagepolitik des "Adirenta", der zeitweilig bis zu 25 Prozent US-Renten enthielt, ist inzwischen durch eine Rückführung dieser Position auf 17 Prozent geprägt. Auch am US-Aktienmarkt ist Adig beim "Fondis" auf die Verkäuferseite gegangen. (Abbau von 60 ferseite gegangen. (Abbau von 60 auf 40 Prozent). Mehr Chancen sieht Wille an der deutschen Börse, wo Bau- und Baunebenwerte, BMW, Daimler und Siemens kräftig aufgestockt wurden.

#### O & K mit deutlich kleinerem Verlust

Eine "deutliche" Verringerung des Vorjahresverlustes (50 Mill. DM) kündigt der zur Hälfte dem Hoesch-Konzern gehörende Dortmunder Maschinen und Anlagenbauer Orenstein & Koppel AG (0 & K) für 1982 an. Nach weiterem Griff in die Pücklagen werde die Bilanz aber. Rücklagen werde die Bilanz aber-mals ausgeglichen abschließen. Der Weltumsatz fiel 1982 auf 1,13 (1,26) Mrd. DM, der AG-Umsatz auf 0,91 (1,01) Mrd. DM zurück. Bei der AG

(1.01) Mrd. DM zurtick. Bei der AG
blieb der Auftragseingang mit 930
Mill. DM um 18 Prozent unter dem
Vorjahreswert, dies vor silem we
gen der um 28 Prozent auf 400 Mill.
DM gesunkenen Inlandsnachfrags.
Während der letzten Monate beobachtet O & K bei Standard-Produkten eine "deutliche Belebung
der Inlandsnachfrage. Das Kostensenkungsprogramm führte zu einer senkungsprogramm führte zu einer weiteren Verringerung der AG-Belegschaft um 11 Prozem auf 6453
Leute. Mit jewells weitweiter Produkt- und Ergebnisverantwortung wurde eine neue Konzernstruktur auf Basis von vier Unternehmensbereichen geschaffen: Baumaschibereichen geschaffen: Beumaschinen / Gewinnungstechnik, Tage-bau / Schiffstechnik, Zementaniagen / Aufbereitungstechnik Rolltreppen. mug bettent AOU

SCHWABENGARAGE / Kräftiger Schub vom "Sierra"

## Neuzulassungen nehmen zu

WERNER NEITZEL, Stuttgart

Am jahrelang von Schrumpfung gekennzeichneten inländischen Automobilmarkt ist der Knoten ge-platzt. Dies ist jedenfalls die Ein-schätzung der Schwabengarage AG, Stuttgart, des größten deut-schen Ford-Händlers. Nachdem schon das letzte Quartal 1982 stei-gende Zulassungszahlen signalisierte, hielt dieser Trend auch im neuen Jahr an.

Nach Angaben von Vorstands-sprecher Lothar Pulvermüller registrierte die Schwabengarage in den ersten beiden Monaten 1982 im Pkw-Geschäft um 25 Prozent böhere Auftragseingänge. Er begrün-dete diesen Umschwung mit der allgemeinen Verbesserung der wirtschaftlichen Perspektiven und im Falle Ford von dem kräftigen Schub durch das neue Modell "Sierra". Von diesem Typ habe man bis heute 2500 Einheiten verkauft. Das für 1983 gesteckte Ziel von 5000 Einheiten werde spielend erreicht werden. Insgesamt geht Pulvermüller für 1983 von einer Steigerung des Fahrzeugumsatzes

seiner Gesellschaft von 15 Prozent aus. Belebungsansätze sieht man auch für den Nutzfahrzeugsektor und den Bereich Baumaschinen. \*\* Schul. In 1982 verbuchte die Schwaben- Kisskhäuser

garage einen Umsatzanstieg von 6,6 Prozent auf netto 388,6 Mill. DM, wobei das Wachstum aus der Ubernahme von zwei Ford-Betrie ben in Frankfurt und Pforzheim sowie aus der Erweiterung des Verkaufsgebiets für Bautisert. Die den Sporte kaufsgebiets für Baumaschinen der IBH-Gruppe) resultiert: Die Runsporte Auslieferung von Ford-Neuwagen verringerte sich um 4,9 Prozent auf 13 717 Einheiten, doch vergrößerte sich hier durch den Trend zum höherwertigeren Fahrzeug der Umsatzanteil um 7,1 Prozent auf 291 Mill. DM.

Deutlich angestiegen sind die Leasing-Umsätze um 12,9 Prozent auf 54 Mill. DM, wobei das Privat-leasing immer mehr in den Vorder-grund rückt. Rückläufig (um 4,7 Prozent) waren die -Werkstatt-umsätze. Hier wurde teilweise I PRESENTATIVE umsätze. Hier wurde teitweise auch kurzgearbeitet. Die Schwabengarage habe – so Pulvermüller insgesamt schwarze Zahlen

Edilli Ville Trannover:



Microtronic 1983 auf der Hannover-Messe - das Tor zur Welt der Mikroelektronik für Unternehmer und Entwicklungsingenieure.

> Dipl.-Ing. Fritz Lohmann, Geschäftsführer der Philips GmbH

Mittwoch, 13. – Mittwoch, 20. April







# ZINKHUTTEN / Balu Submprouse Reference (Britter,

Es war ein Protest- und Diskus-sionsforum zugleich. Der Konzernhetriebsrat der Metallgesellschaft MG) AG, Frankfurt, hatte 50 Be-iriebsratsvorsitzende deutscher Metallhütten nach Datteln gerufen, wo die Metallgesellschaft 50 Pro-zent der Ruhr-Zink GmbH hält. Und diese Ruhr-Zink GmbH mit ihren rund 1908 Beschäftigten ist in ihrer Existenz bedroht, wenn eine Sondervereinbarung zwi-schen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfa-len AG (VEW) Ende des Jahres ausläuft und die VEW statt bisher rund 4 Pferinig je Kilowattstunde Strom 7 Pfennig kassieren.

770

13 -6 -

3 A . . .

Strom 1 Flenning Rassieren.
"Es ist eine gesellschaftspolitische Herausforderung, wenn eine Hütte nach der anderen geschlossen wird", hatte Rolf Joppen vom Konzernbetriebsrat einleitend erstärt und dann das Wort dem Bür-germeister der Stadt, Bundestags-ibgeordneten und einem Ministeialen aus Düsseldorf erteilt, die ösungsvorschläge unterbreiten sollten, bevor die Betriebsräte in

lie Diskussion eingriffen. Das Faktum: Die Zinkelektrolyæ in Datteln ist die modernste der Welt. Doch die Strompreise der usländischen – subventionierten Konkurrenz liegen bei 30 bis 60 rozent des Aufwandes für Strom n Dattein. Ein Strompreis von 7 fennig wird zur Schließung der litte führen, einer von vier Pfen-ig bedeutete das Überleben. Eine Patentlösung hatte natür-

ich niemand parat, sieht man von en Rufen nach direkten Subven-ionen ab. Der Bundestagsabge-rdnete der FDP, Klaus Beckann, setzt auf Kampf gegen den rotektionismus und auf energirotektionismus und auf energi-

derner Energietechniken (Brüter, Hochtemperaturreaktoren). Der Landesregierung von NRW wirfter vor, zwar moderne Techniken ge-fördert, sie aber im gleichen Zuge durch übertriebene Umweltauflagen wieder gestoppt zu haben. Ludwig Gerstein von der CDU-Bundestagsfraktion warnt vor neu-

en Rufen nach dem Staat. Er be-klagt, daß das Wirtschaftsministerium von NRW die Stromkosten der Aluminium- und Zinkhütten immer wieder herunterspiele. Er plädiert für kürzere Genehmigungsverfahren und fragt, ob in Industrierevieren der Umwelt-schutz höchste Priorität haben muß, dessen Kosten überhaupt nicht berücksichtigt würden. Sein Petitum an die Politik: Ausgleichsmechanismen für eine Übergangs-zeit – bis die Konjunktur wieder

zeit – bis die Konjunktur wieder anspringt.
Während Kurt Offers vom Wirtschaftsministerium in Düsseldorf auf Wege verweist, die Bonn aus dem Dilemma suchen müsse, meint der Energieexperte der SPD, Ulrich Steger, daß man aus dem Topf des Kohlepfennigs schöpfen sollte, um die Metallhütten überleben zu lassen Mit diesem Ingfau ben zu lassen. Mit diesem Instrument lasse sich aktive Beschäftigungspolitik betreiben. Auch er fordert Hilfe von Bonn, "Wir dürfen es bei den Metallhütten nicht

so laufen lassen wie beim Stahl."
Horst Niggemeier, Bürgermeister von Datteln, mag nicht auf Hilfe aus Brüssel warten. Er ist der Meinung, daß man nicht Kohlepo-litik unter dem Begriff "nationaler Reserve" betreiben und gleichzeitig Kohleabsatzpolitik vernachlässigen kann. Niggemeiers Rat: Koh-lepolitik und damit Kohlepreispolebolitik und damit köniepreispo-litik darf nicht länger Angelegen-heit des Bundes und des Landes NRW sein. Kohlepolitik habe eine Bundesaufgabe zu sein. Hier sei der Bundesrat gefordert.

BRAUN / Ergebnis wurde deutlich verbessert

## Neuheiten sichern Erfolg

Weltweit sieht es gleich aus: Die Verbraucher halten sich ziemlich zurück, der Handel plant deshalb äußerst vorsichtig. Mit einer kurz-fristigen Änderung dieser Situa-tion ist nicht zu rechnen, meint der Vorstand der Braun AG, Kronberg. Nach der Konzentration auf die Hauptproduktlinien – Foto- und HiFi-Geschäft wurden abgegeben und einem "verstärkten Einsatz von Forschung und Entwicklung für innovative technische Produkte" sieht sich das Unternehmen jedoch in seiner "Widerstandskraft" gestärkt.

Erste Früchte der Umstrukturierung erntete das Unternehmen be-reits im Geschäftsjahr 1981/82 (30. 9.). Der von der AG ausgewie-sene Jahresüberschuß von 14,7 (0,9) Mill. DM liegt leicht über dem Ergebnis vor Aufgabe der beiden Produktsparten Foto und HiFi; nach zwei in etwa ausgeglichenen Jahren schließt man damit wieder an die frühere Entwicklung an, heißt es im Geschäftsbericht.

Aber auch für 1981/82 wird die Muttergesellschaft, die amerikani-sche Gillette Company, Boston, die alle Stimmrechtaktien (Stammaktien) und 99 Prozent der stimmrechtslosen Vorzugsaktien hält (Grundkapital 50 Mill. DM) wieder auf eine Dividende verzichten. An die wenigen freien Aktionäre sol-len 15,20 (7,50) DM je 50-DM-Aktie ausgeschüttet werden (Hauptver-sammlung am 7. April).

Die Konzentration auf das weltweite Geschäft mit Elektrokleingeräten brachten der Braun-Gruppe im vergangenen Jahr trotz welt-weit rezessiver Erscheinungen 984 (989) Mill. DM Umsatz. Klammert man das Foto- und HiFi-Geschäft aus, errechnet sich ein Plus von 3,6 Prozent. Insgesamt 71 (70) Prozent

INGE ADHAM, Frankfurt des Umsatzes entfallen auf das veit sieht es gleich aus: Die Ausland. Für die AG werden 602 (622) Mill DM Umsatz ausgewiesen, 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. (Ohne Foto und HiFi plus 2.8 Prozent.)

> Der Erfolg der Braun AG, die auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder diverse Design-Preise einheimsen konnte, steht und fällt mit den Neuheiten. So war der Sektor der Haarpslegegeräte mit einem Umsatzplus von 21 Prozent (in der Gruppe) die erfolgreichste Produktlinie, vor allem mit netzun-abhängigen Geräten. Bei der Haus-technik wurde ein Plus von 9 Prozent in der Gruppe erreicht, in Deutschland allein machte der Zuwachs 34 Prozent aus. Ähnlich gut seien die Ergebnisse in einigen westeuropäischen Ländern, in Skandinavien, in Nahost und im pazifischen Raum gewesen.

Absolute Umsatzanteile der einzelnen Produktlinien nennt Braun traditionell nicht, betont aber die führende Marktposition bei Haarpflegegeräten in Europa und die Marktführerschaft bei Rasierern in der 'Bundesrepublik. Dieser Bereich habe im übrigen unter dem abgeschwächten Rasierermarkt gelitten, was auch bei Braun zu einem leichten Umsatzrückgang in diesem Sektor geführt habe.

Als Folge der Umstrukturierung sank die Mitarbeiterzahl bei Braun in der Bundesrepublik auf 4247 (4928) Beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres, im Ausland nahm analog zum steigenden Auslands-anteil die Beschäftigtenzahl um knapp 5 Prozent zu, so daß in der Gruppe jetzt 7650 (8175) Mitarbeiter tätig sind. Investiert wurden, überwiegend in Deutschland und für neue Produkte, 48 (46) Mill.

AEG

#### Gespräche mit dem Bankenkonsortium

VWD, Frankfurt

Eine wichtige Vorentscheidung für das Zustandekommen des AEG-Vergleichs wird von der für den 25. Februar anberaumten Sitzung des AEG-Bankenkonsortiums erwartet. Der AEG-Ver-gleichsverwalter Wilhelm Schaaf und der AEG-Vorstand werden da-bei den 25 wichtigsten Gläubiger-Banken den für die Gläubigerversammlung (9. März) vorbereiten-den Vergleichsstatus erläutern.

Den Banken ist dazu in diesen Tagen bereits ein etwa 100 Seiten umfassender Bericht über den AEG-Jahresabschluß 1982 übermittelt worden. Wie dazu verlautete, hat sich danach der AEG-Ver-lust mit rund 980 Mill. DM in der schon im September vergangenen Jahres prognostizierten Größen-ordnung gehalten. Dabei haben sich für die einzelnen AEG-Konzernbereiche allerdings noch deut-liche Verschiebungen nach oben und unten ergeben.

Bei den 980 Mill. DM handelt es sich dem Vernehmen nach um das Ergebnis vor der Belastung durch weitere Strukturmaßnahmen, die mit zusätzlich rund 1 Mrd. DM anzusetzen seien, Unterrichtete Kreise halten es für weitgehend gesichert, daß die sich aus dem Vergleich ergebende Entlastung von Forderungen der Banken und sonstigen Gläubigern es ermögli-chen wird, für 1982 und 1983 eine ausgeglichene Doppelbilanz vorzu-

Die derzeitige Liquidität des Konzerns gilt in Finanzkreisen als gut, zumal die dem Vergleichsverwalter zur Verfügung gestellten Massedarleben über 2,2 Mrd. DM und die Bundesbürgschaft (600 Mill DM) nur teilweise beansprucht worden seien.

PAPIERINDUSTRIE / Ärger über Subventionsunwesen

## Mit Vorsicht durch Flaute

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Vorsicht bei Kapazitätserweiterun-Mit einem blauen Auge ist die deutsche Papierindustrie im kon-junkturschwachen Jahr 1982 da-vongekommen. Bei einem von ihrem Verband auf weitere 4 (1) Prozent geschätzten Rückgang des Verbrauchs an Papier und Pappe auf dem Inlandsmarkt ging die Produktion dank weiter gestiegenem Export und nochmals rückläufigem Importanteil auf nun noch 38,5 (39,4) Prozent der inländischen Marktversorgung nach 3 Prozent Plus im Vorjahr nur um schätzungsweise I Prozent zurück.

Weit reicht die Freude ob des moderat gebliebenen Produktions-abfalls beim Verbandspräsidenten Carl-Ludwig Graf von Deym frei-lich nicht. Denn nach seiner Einschätzung ist die Kapazitätsauslastung der noch 220 (226) deutschen Betriebe der Branche auf 87 bis 88 (nach 90) Prozent zurückgefallen. Mindestens 90 (statt der erstrebten 85) Prozent müßten es beim heutigen Erlösniveau für das Erreichen der Gewinnschwelle sein. Eine im Branchendurchschnitt unbefriedigende Ertragslage signalisiere denn auch der bei etwa 7 Prozent des Umsatzes gebliebene Brutto-Cash flow der Betriebe, der "ei-gentlich" bei 12 bis 13 Prozent lie-gen müßte.

Daran wird sich 1983 voraussichtlich wenig ändern. Von Preiserhöhungen ist kaum die Rede. Vom Markt erwarten die Produzenten keine nennenswerten Impulse. Man richtet sich auf ein Produktionsniveau wie 1982 ein, mithin auf weitere Kurzarbeitsperioden, und obendrein auf ein besten-falls gleichbleibendes Investitionsniveau, bei dem Rationalisierung klar im Vordergrund steht.

Auch längerfristig sieht der Verband die Branche nur noch mit einer Jahresrate von 1 Prozent auf dem Wachstumspfad. Er mahnt zur

Ärgerlich ist für die deutschen Produzenten die auch in ihrer Branche zunehmende Subventionsseuche. Frankreichs Regierung stützt eine bedeutende Papierfabrik mit Monatszuwendungen von etwa 4 Mill. DM, desgleichen eine "überflüssigerweise gerade vergrößerte" Zellstoffabrik. Hollands Regierung subventio-niert den Altpapiereinsatz mit 25 Prozent. Italiens Regierung ver-

Landes im Gegenwert von 0.5 Mrd. DM zinsverbilligte Kredite. Schwedens Regierung schließlich hat die Krone binnen zwölf Monaten um ein Viertel abgewertet. Diese und andere Sünden mehr haben nach Ansicht des Verbandes Deutscher Papierfabriken für die heimischen Produzenten ein mittlerweile nur noch "schwer erträgliches" Ausmaß erreicht. Von einer Gegenwehr mit Protektionismus hält man nichts. Die Bundesregie-rung aber müsse titig werden, um auch in dieser Branche das Subventionsunwesen in der EG auf ein wenigstens möglichst niedriges Ni-

veau wieder herabzuschleusen.

schafft den Papierfabriken

| Papierindustrie          | 19521) | ± °,0 |
|--------------------------|--------|-------|
| Produktion (1000 t)      | 7 750  | - 1   |
| day, graph, Papiere      | 3 B08) | + 1   |
| Verpack - Papiere        | 1 830  | - 2   |
| Verpack-Karton           | 1 150  | - 5   |
| Hygiene-Papiere          | 540    | Û     |
| Spezialpapiere           | 380    | + 1   |
| Export                   | 2 010  | + 3   |
| Import                   | 1 600  | - 6   |
| Verbrauch <sup>a</sup> i | 9 340  | - 4   |
| Umsatz (Mill DM)         | 11 500 | + 2   |
| Beschäftigte             | 48 000 | - 2   |
| Investitionen            | 720    | -20   |

j) geschhtzt, <sup>2</sup>) rechnerischer Ver-brauch. Produktion minus Export plus Import

### **Valösbare Probleme** 'ir mich gibt es mur Erfolg, und war 100%igen, Privatdetektiv arbeitet auf Erfolgsbonorar.

infragen unter A 4229 an FELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Das ifw-Institut für Wirtschaftsförw Institut für Wirtschaftsförde-ing e. V., Wilhelminenstr. 6, 6100 2armstadt, Tel. 06151/26763 oder 64

PRESTIGUIUS EUROPEAN HOTEL COMPANY aving long experience and positive

SOME HEAL ESTATE AGENTS auge three, 851411 AMERICA investment counsellors in Ham-bearg area gathering important clem-tale in order to sell its hotel rooms. The profit and attractive incentives or investors Reputable business, high commission to agent. Arite to No 523,971, Rossel R. P., 112, Tue Royale B-1000 Brussels (Beigings)

#### importeur von Sportehrenpreisen

meht Vertreter für Gebiet südl. Jer Mainlinie. Hervorr, geeignet als 2. Bein für Herren oder Da-Sitte nehmen Sie mit uns Kon-lakt auf u. PB 46040 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36

#### Büro-, Schui-, Wohn-, Kioskhäuser

u Niedrigstpreiser Telen 952863. S

#### Schifftransporte Massenbewegungen in den Na-zen und Mittleren Osten (Mer-

sin-liskenderun) führt aus: Impex, Tel. 0 53 21 / 8 01 18 Telex 9 53 887

Well established E. F. L. Lang school in Bournemouth, member E.E. L. S., seek an AGENT/REPRESENTATIVE Germany on a commission basis. further details please contact:

UTHBOURNE SCHOOL OF ERG-H, 30 Beaufort Road, Southbourne, Journemouth, BHS-5AL, England Jahre, suche im "PLR 32"

Versand- kzw. t. 600 m³ Lager mit Büro und len Einrichtungen vorhanden. uschr. u. M 4437 an WELT-Ver-lag, Postf, 10 08 64, 4300 Essen

Spezialaufgaben h- und Ausland. Ermittkunge Lattungen. Überwachungen, beimkontakte, Fingueugeinsa AVB Treuband, Frauenbergstr. 8, 7967 Bad Waldsee, Tel.: 0 75 24 / 80 48 / 49 / 40, Telex 7 32 774 avb d.

50% (!) mehr UMSATZ

#### Hamielsvertreter

sucht zur Herstellung einer higenmarke Kontakt zu Lie ranten von Konzentraten für Spülmittel oder fettlösenden Industriereinigern. Schriftl Angebote unter P 4439 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### KAUFANGEBOT: PRODUKTION U. MONTAGE

Wir sind ein mitteletändisches Unternehmen. Aufgrund besonderer Um-stände bieten wir für ein ges. geschütztes, markteingeführtes Erzeugnis alle Rechte u. Produktionseinrichtungen zum Kauf an. Kautpreis 1,5 Mio. Bei Vorhandensein einer Werfchalle von ca. 800 m<sup>8</sup> kann die Produktion sofort aufgenommen werden. Es bestaht auch die Möglichkeit, die Produktion am jetzigen Standort zu belassen und die Marktbearbeitung fortzuführen; in Werfchaffen, Bürce u. Sozialräumen, die wir für DM 8000 im Monat angemistet haben.

Kurzfristig können im Produktions- sowie im Außenbereich – Tiefbau u. Montage – ca. 100 Mitarbeiter bei einem Umsatz p. a. von DM 15 Mio. mit steigender Tendenz beschäftigt werden. In der Übergangszeit erhalten Sie von uns weitestgehende Unterstützung, damit Sie erfolgreich in diesem Markt arbeiten können.

Ein für des Endprodukt wachstumeorientierter Markt sichert für Jahre die Absetzcivencen.

Wir erwarten Zuschriften von Kaufinternamnten, die Ihre Unternehmungen in weitestem Sinn im Tiefbau angesiedelt haben.

Da. erfahrungsgemäß zusätzlich Betriebernittel in Höhe von 1,5 Mio. erfanterlich sind, bitten wir nur potente Unternehmen um Kontaktsufnehme, Wir elehern strengste Diskraton, wobei wir diese auch von ihnen

Zuechriften unter K 4435 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Elusatzfraudige Geschäftspartner gespeht

Mutterfirms seit Jahren als Spezialherstelle

am Markt Durch aktiven Einsatz von Arbeit und Kapital Startmöglichk Von-Miller-Str. 4, 6457 Maintal 2 (Biss) Tel. 0 61 94 – 6 32 39, Telex 4 185 955

### Lorsch Bergstraße

#### Rhein-Main-Neckar-Gebiet

moderne Hallenfläche bis zu 12500 m² günstigst sofort zu vermieten. Geeignet zur Warenverteilung und Produktion. Zentrale Verkehrsanbindung und Lage, 3 Min. von BAB 5 und 6, ebenerdig, beheizbar, besprinklert, Laderampen, alle techn. und kaufm. Versorgungseinrichtungen und befestigte Freiflächen vorhanden. Teilvermietung von 200 bis 1000 m² möglich.

| W. Käbel-Saverbier, Am Kirsebberg 6,                                                | 6520 Worms 24, Tel. 06241/52                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                          |
|                                                                                     |                                                          |
| M.A.N. Maschinenfabrik Angsburg-Hö<br>Gehörzter Jahresebechhol<br>zum 30. Juni 1962 | in Min, DM                                               |
| Aktiva<br>Sachenlagen<br>Finanzenlagen<br>Vorden und geleistete Anzeitlungen        | <b>30. Juni 1981 30. Jun</b><br>523.2<br>516,1<br>2618.6 |

| zum 30, Juni 1962                                              | in Min, CM           |                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|
| Aktiva                                                         | 30. Juni 1981        | 30. Juni 1982      |  |  |  |
| Sachenlageri                                                   | 529,2                | 583,5              |  |  |  |
| Finanzaniagen                                                  | 516,1                | 578,2<br>8,010.2   |  |  |  |
| Vorräts und geleistete Anzshlungen<br>Sonstiges Umlezivermögen | 2 818,8<br>1 312.5   | 1 234.2            |  |  |  |
| Finanzmittei                                                   | 127.7                | 97.9               |  |  |  |
|                                                                |                      |                    |  |  |  |
|                                                                | 5 098,3              | 5 504,0            |  |  |  |
| Passiva                                                        | 30. Juni 1981        | 30. Juni 1982      |  |  |  |
| Grundkaoltai                                                   | 358,0                | C26,5              |  |  |  |
| Rücklagen                                                      | 610,9                | 711,1              |  |  |  |
| Sonderposten mit Rücklageantell<br>Pauschahvertberichtigung    | 11,3                 | 27,8               |  |  |  |
| Pasechennengengung<br>zu Forderungen                           | 98.2                 | 98.6               |  |  |  |
| Zu Porcerangen<br>Pensionsrückstellungen                       | 402 0                | 208.3              |  |  |  |
| Sonstion Ruckstellungen                                        | 498,7                | 447,1              |  |  |  |
| iano- und mittalfriation                                       |                      |                    |  |  |  |
| Verbindlichkeiten                                              | 911,5                | 1 054,0            |  |  |  |
| echaltone Arzahiungen                                          | 1 106.6<br>1 053.5   | 1 255,7<br>1 071,7 |  |  |  |
| andere Verbindlichkeiten<br>Bilanzpewinn                       | 50.7                 | 32.3               |  |  |  |
| DODINGSAME                                                     |                      |                    |  |  |  |
|                                                                | 5.098,3              | 5 5D4,D            |  |  |  |
| Galdicte Gawlee- and Vertustrechnung                           |                      |                    |  |  |  |
| für die Zeit vom 1, Juli 1981 bis 30. Juni 1                   | 982                  |                    |  |  |  |
| Mio, DM                                                        | 1980/81              | 1961/82            |  |  |  |
| Umastzeriöse                                                   | 6 22 S.A             | 6 572,0            |  |  |  |
| Bestandereränderungen                                          |                      | ***                |  |  |  |
| bei Erzeugnissen                                               | 31,4                 | 310,3              |  |  |  |
| andere aktivierte Eigenisistungen                              | 7,8                  | 24,5               |  |  |  |
| Gesentielstung                                                 | 5414,8               | 6,806,8            |  |  |  |
| Stoffaufwand und bezogene Waren                                | 3.518,8              | 3778,4             |  |  |  |
|                                                                | 2.896.0              | 3 130,4            |  |  |  |
| Entrice and Descriptings and                                   |                      | •                  |  |  |  |
| Gewinnebilihrungeverträgen                                     | 42.2                 | 51,B               |  |  |  |
| andere Ertrage                                                 | 126,5                | 194,8              |  |  |  |
|                                                                | 3 064.7              | 9.378.B            |  |  |  |
| Personalautwendurigen                                          | 2055.9               | 2 113.2            |  |  |  |
| Abschreibungen                                                 | 124,7                | 146.9              |  |  |  |
| Zineaufwendungen                                               | 155,1                | 182.6              |  |  |  |
| Stemant vom FinksMRM.                                          |                      |                    |  |  |  |
| vom Ertrag und vom Vermögen                                    | 40,6                 | 30,5               |  |  |  |
| Renetice Statem                                                | 8,9                  | 4,8                |  |  |  |
| Autwendungen aus Verlustlibernahme                             | 131                  | 2,7                |  |  |  |
| anders Authrendungen                                           | 633,1                | 864,4              |  |  |  |
| Jahrasüberschuß                                                | 50,1                 | 31,7               |  |  |  |
| Gewindwortrag aus Vorjahr                                      | 0.6                  | 8,0                |  |  |  |
|                                                                | 50.7                 | 32,3               |  |  |  |
| Silanzgewing                                                   |                      |                    |  |  |  |
| Der vollständige Abechluß ist mit dem und                      | ingeschränisten Best | atigungsvermerk    |  |  |  |

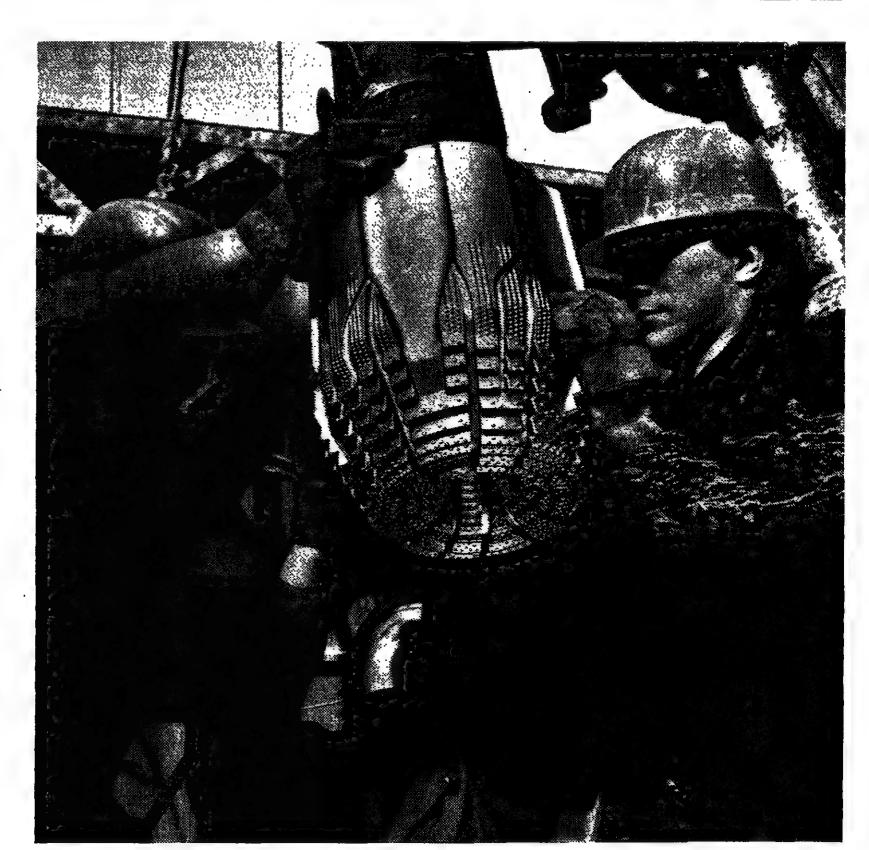

## Mit immer neuen Investitionen fördern wir deutsches Öl und Gas – und Arbeitsplätze.

Die deutsche Öl- und Gas-Förderung erspart unserem Land Jahr für Jahr Devisen in Milliarden-Höhe.

Es hat jahrzehntelanger Anstrengungen und Milliarden-Investitionen bedurft, die vielen kleinen und kleinsten deutschen Öl- und Gaslagerstätten auf-

Heute sind die modernsten, aber auch teuersten und aufwendigsten Fördertechniken nötig, um die bestehenden Lagerstätten noch weiter auszuschöpfen und neue zu erschließen. Dadurch ist auch die Zahl der in der deutschen Ölund Gas-Gewinnungsindustrie Beschäftigten in den letzten Jahren stetig gestiegen. Besonders wichtig gerade in abgelegenen Gebieten mit schwacher Wirtschaftsstruktur, in denen die Arbeitslosigkeit sonst ein noch schlimmeres Problem wäre.

So sorgt die deutsche Öl- und Gas-Förderung nicht nur für ein wenig Unabhängigkeit von ausländischen Quellen und erspart dadurch unserem Land Jahr für Jahr Devisen in Milliarden-Höhe,

sondern trägt auch ein wenig zur Lösung ganz aktueller Arbeitsmarkt-Probleme

Ein Grund mehr, die Leistungsfähigkeit der heimischen Ol- und Gas-Gewinnungsindustrie zu erhalten, um sie in die Lage zu versetzen, all diese Anstrengungen zu finanzieren.



Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.

#### AKTIENBÖRSEN DIE WELT - Nr. 46 - Donnerstag, 24. Februar 198,45 Spitzenpapiere weiter gesucht Fortlaufende Notierungen und Umsätze **Infondszertifikate** | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19 Für die meisten Aktien jedoch Kaufinteresse erst zu sinkenden Kursen Düsseldorf 22.2 DW. – In den deutschen Spitzenaktien lagen wieder Kaufaufträge aus dem Ausland vor. Obwohl auch bei ihnen ständig Kursgewinne realisiert werden, zogen Papiere wie Siemens leicht an. Verunsichert wurde das Aktienge-schäft durch die vorangegangene schwächere Börse in New York sowie durch den Preiseinbruch am Goldmarkt. Da jedock auf ermäßigte Boderwerk Hossboner Dr. Bebrock dgt. Vz. Gehamw. Geldechen. Soldmondar Alzon Robeca Ro Basis sofort Kaufinteresse geltend gemächt wurde, hielten sich die Abschwäckungen in fast allen Aktien in engen Grenzen. Im Zusam-menhang mit den sinkenden Ölpreisen gerle-ten die sogenannten Robstoffworte unter Driek so gehan Brattstag um 3 DM nach. 259.5-42-60-25 279.5-90.279.3 279.5-90.279.3 129.5-30.5 77.7-5-7-1 217.5-30.5 77.7-5-7-1 217.9-1-1 219.9-3-40 226-5-7-170-15-1 139.9-3-4 137.9-3-4-7,7 25-6-4,9C-4,1 5050 164-6-70 225-6-1 164-6-5-5 215-6-1 172.9-3-4-7,7 25-6-1 164-6-5-6 153.26 369-70-181 144-6-5-6 153.26 369-70-78 248 369-70-78 Einen überraschenden Kursanstieg um rund 10 Prozent verzeichneten die AEG-Aktien im Zusammenhang mit der sich bessernden Aussicht über die Durchführbarkeit des Vergleichsverfahrens. Lufthansa Vorzugsaktien profitierten weiter von den sinkenden Olpreisen und setzten ihren Anstieg auf 101 DM (plus 1 DM) fort, eine Kurshöhe, die seit langem nicht mehr erreicht worden war. Bauwerte gerieten unter Abgabedruck; man fürchtet, daß die stark im Ausland engagierten Firmen Auftragseinbußen hinnehmen müssen, wenn bei den Ölförderländern die Einnahmen zurückgehen. Maschinenbauwerte gingen teilweise zurück, besonders die Aktien mehr erreigen die Stark in den Ländern des Nahen Ostens engagiert sind. Disseldorf: Stinnes erhöhten um 20 DM auf 500 DM und Ford um 20 DM auf 500 DM auf 500 DM und Ford um 20 DM auf 500 DM auf 500 DM und Ford um 20 DM auf 500 DM 777,5-9,5-7,9-8,34,1 5-2,5-6 493 104-5-6 204-5-8-4-7 713,5-4-5-8 521 9-4-5-8-4-5 522 9-4-00-100 100,5-1-7-2 144-5-5-4-5 135-6-4-71-2 2-4-5 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 171,5-4-5-1 213 193,5-4,5-4,5-4 192,5-4-3,5-4 5808 517-11-10-10 274,8-4,5-5-4,5 144,5-4,5-4,5 120,8-6 173,5-4,5-3,5 173,5-4,5-3,7 175,5-4,5 175,7-1,0 175,7-1,0 175,7-1,0 175,7-1,0 175,7-1,0 175,7-1,0 22. 2 147 2527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155.5 12527 155 250 500 174.5 2200 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 14.51 11.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 225.2 285.2 287.5hG 87.8hG 87.7h 387.7hB 387.7hB 387.7hB 387.7hB 380.7hB 480.6 129.2 258hG 440.6 129.2 258hB 480.6 175.4 153.6 1100.6 1100.6 112.7hB 260.6 12.7hB 380.6 12.7hB 272G 1457 328 304G 353G 2405 354 445 445 4 445 4 445 6 514 7 445 7 446 5 514 7 40G 515 4 60G 5128 6 770 7 158 5 60G 141 210 5 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 145 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 146 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 148 2 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 158 5 M Vogit Swep 8 D VWS M Vogit Swep 8 D VWS M Wended 7 D Westing 4 Get 4 F Whose-Horse, 4 F Whose-Horse, 4 F Whose-Horse, 4 F Wildren's 19 F Wildren's 19 F Will Swep 19 Will Sw 400 350 1266 520 1265 527 153,5 27050 175 143,8 129,5 129,5 143,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 129,5 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 145,8 115,5 2207 225,4 147,5 141,2 12,67 157 276 151T 166T 250T 360 360 360T Unnotierte Werte 7806 8006 14706 3106 148 6706 5706 97 4106 (25. Z. 23.2 22.2 96,756 96,45 96,75G 106,1G 107,2 106,1 91,6 82,81 77,61 99,96 97 101,5 105,25 98,86 97,4 111,25 99,45 100 104 105,3 100,1 | 191,1 | 197,28 | 105,25 | 45,50 dpl, 73 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197, 79.256 79.75 77.56 77.75 77.56 77.75 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 8 Fin. 1. St. 71 7 daj. 72 8.50 daj. 80 8 Finr. Komms. 71 10 daj. 82 7 Finsband 48 7 daj. 68 7 daj. 68 7 daj. 78 8 d 100,1 b8 173 firealfien 172 100,1 b8 173 doj. 76 179 177 doj. 77 doj. 77 doj. 77 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,79 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,7 100,751 100,25 94,9 105,4 107 107,5G 107,5G 107,5T 107,7ST 100,7ST 87,1 91,368 92,568 82,568 751 751 80,51 101,25G 101,46 4.55 doj. 73 7.75 doj. 73 8.60 doj. 73 8.60 doj. 74 8.60 doj. 74 8.60 doj. 74 8.60 doj. 77 7.60 doj. 78 8.75 doj. 78 8.75 doj. 80 8.75 doj. 72 8.75 doj. 73 8.75 doj. 73 8.75 doj. 73 8.75 doj. 74 8.75 doj. 73 8.75 doj. 83 8.75 doj. 73 8.75 doj. 83 8.75 9 dot. \$2 4.1% degl. \$2 7 Europeont 73 7.75 dot. 76 7 dot. 76 4.25 dot. 76 4.25 dot. 78 4.25 dot. 78 9.75 dot. 81 10.25 dot. 78 110.25 dot. 81 10.25 dot. 78 110.25 dot. 81 10.25 dot. 78 110.25 dot. 81 10.25 dot. 78 12.55 dot. 79 12.55 dot. 79 12.55 dot. 79 12.55 dot. 80 12.55 d Hemper Grown 3 MY Vestere 5" Pacific-Valor str. Pharmylands str. Planeer Pand 8" dgt. II 3" Echwetznreitien 77.25 at 197.55 184,20 180 195 186 186 186 186 186 186 186 186 187 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 181,30 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 1 97.50 100 100 100.51 97 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 101.50 1001 54.80 57.80 57.51 57.16 100.77.76 107.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.86 97.71 104.35 102.25 102.25 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110.275 110 101,50 102,75 100,25 95,75 96,25 103,75 103,75 105,25 105,5 96,4 97,5 101,25 95,25 99,95G 92,5 102,6 1000 96,65 99,95G 99,95G G 100.8 2.35 Forsmories 75 3.75 dgt. 78 100.57 100.53 2.875 dgt. 78 100.25 176 dgt. 78 100.5 100.25 176 dgt. 78 100.5 100.6 176 dgt. 77 7 Cond. Mar. 77 100.5 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.1 107,28 100,256 101,15 101 101 101 101,75 105,16 105,16 105,16 105,5 100,55 100,55 100,55 100,55 28. 2. 68: BMW260bG; Bavaria 190; Juli (115 VSf C 111) Spinnerei 140 G; Philips Komm. 24. VEW 119; Herlitz St. 220; Herlitz Vz. 2 Preiverkehr: Reag 300 G. 9,25 17 \$2 7,75 Kom. As 6 dgl. 74 8,75 Koposh 17 dgl. 69 7,75 dgl. 71 7,90 dgl. 71 7,90 dgl. 72 5 dgl. 78 9,25 dgl. 82 7,50 Kijobesh 17 dgl. 72 16,50 dgl. 73 6 Dalmi Rn. Hold. 70 8.25 Den Domike 76 4.50 District Por 69 8.875 EDF 82 7 September 77 4.75 dejt. 78 7 dejt. 79 9.25 ELF Aquil. 76 9.75 Emman 82 103,281 100 100G 102G 96,35 72,66G 70,4 90,75G 106G 183,257 99,75G 190G 183G 94,35 72 70,55G 90,75G 100,5 7 dgt, 77 8,50 BMDt, 77 8,50 BMDt, 77 4,75 dgt, 80 9,75 dgt, 80 5,75 Bt, Amerika i 1,50 Bonque Engelest 7,25 dgt, 78 97.5G 81.5 87.5G 74 91T 97.25 100.75 100.55 100.55 100.55 116.5 (116.3); WELT-Umsatzindi 100.57 100.57 100.57 vom 23. 2.; 3315 (3790). 84.8 75,85 87 98,6 22.2 21.25 24.25 24.25 24.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 2 Amsterdam Zürlich Tokio Ausland 22. 2. 22. Z 21.2 Gutintreom Ren. Hirom Worker Res. Hirom Worker Res. History Minling Hasky Off Imperial Oil Imperial Oil Imperial Oil Imperial Oil Inter City Gos List. Interprov. Ripseline House Corp. Housey Freguent Moore Corp. Housey Freguent Moore Corp. Housey Freguent House Corp. Housey Freguent House Corp. Housey Housey Freguent House House Freguent Exp. Location Revenue Prop. Exp. Location Revenue Prop. Exp. Location Revenue Prop. Exp. Location Revenue Prop. Locatio General Foods General Motors Gen. T. & E. Getty Oil Goodyscaffra Goodrich Grace Guif Oil Healtburian Hewsett Poctor Homestoke Honoyurdi Ilbii \$25 41.175 52.175 52.175 53.175 53.175 63.175 64.175 64.175 64.175 64.175 64.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.175 78.17 Singer Sperry Corp. Stond. OR Coll. Superior OR Teach Telectyre Telectyre Telectyre Telectyre Telectyre Tesora Tesora Tesora Transamerica Transameric ACP Holding Alzo Alzo Alg. Bit. Mede Anney Anno Book Berter's Posen Birphort Lacos Bota Bretero Bill Prosen Folder Gint Brocordes Col.-v. d. Galati Hogovania Holdonale Holdonale Notionale Notional 1 22.2 22. 2. Air Liquide Aisthom Axia Beghis-Say BSN-Gery-Dr. Cartelour Cute Medicar C. F. P. Bif-Aquitoine Gol. Latroyette Nachette Instati Affichette Nooin-Horneury Rodio-Techn Pennach-Ecord Penn Bonco de Bilbes Bonco Central Bonco Central Bonco Hap, Am Bonco Popular Bonco de Sortiende Bonco de Urquilp Bonco de Viacoye Cros Deogades El Aguille Fenix Fecia Goleifus Prec, Hidroelectr. lap. Iberduero S. E. A. T. Sevillana de El Telefonico Unico Electrica Urbis Vulente raciaj Vulente raciaj 130 45,1 321,5 189,9 46 25,8 14 86 175,7 37,8 56,5 29,6 153 457 518 112 454 142 1755 1755 1715 1715 1715 Abundase dgi, NA Bonk Les strown Boveri Ciba Gestgy Inh. Ciba Gestgy Möverpick Inh. Motor Columbia Landis Gyr Möverpick Inh. Oortison-Bainte Boodoz Inh. Sondoz Inh. 210 257 221 211 211 213 228 130 47,75 27,75 27,75 48 17,5 61 51,28 111 19 427 138,6 247 1405 137 1521 1521 1521 1521 1521 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 141,2 Alpa Barik et Tokyo Bariyu Pharina Bridges towa 'Ili Caron Daikin Kogye Daiwa Sec. Daiwa House Brof Fuji Bank Fuji Phono Hisachi Hondo Rospo Issa Karsel El. P. Koo Soop (Grir Brewer) Komotsu Kubert Iron Messushisa B. I Mes Unerhättlich Amaz. Am. Express Am. Tel & Talegr. Am. Tel & Talegr. Am. Tel & Talegr. Amarco Allantic Richiter Bother Bit. of America Bettlehem Steel Bettlehem Steel Bos. B. Hole Crisspills Comm. Edison Comm. Edison Comm. Edison Comm. Edison Comm. Satellite Comission Comm. Satellite Comission Comm. Satellite Comission Comm. Bos. B. Hole Solitan Dev Chemical Develore Bos. Puel Solitan Gold Fester Bos. Puel Solitan Fester Fe IBM Int. Harvester Int. Paper Int. Paper Int. Paper Int. Terl. 3 Fel. Int. North Int. Jim Walter J P Morgan I'V Corp. Loow's Corp. Merca & Co. Merrill Lynchoure Medical City Merca & Co. Merrill Lynchoure Medical City Merca & Co. Merrill Lynchoure Philips Petrolaure 113.4 158.3 17.1 134.1 96.2 35.5 45.2 256.3 192.2 61.2 -20.875 19.50 26.50 26.50 47, 44, 625 55, 125 24, 125 54, 125 24, 125 24, 125 24, 125 24, 125 26, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 27, 125 2 105,25 25.2 Hengkong Mitgetellt v. Mentli Lynch (Hbg.) 257 6750 8040 2750 7905 66 125900 4750 4750 4750 4750 4750 1279 27300 3740 57400 3745 2860 1474 1474 1474 1475 Mitgetelk v. Merrill Lynch (Hbg.) 14,50 4,32 8,95 34,25 13,60 14,80 Centrolin Plot Vz. Plot Vz. Praktor A General IR Vz. Rraktor A General IR Vz. Rockersel IR Vz. Magneti Ma Mediobonce Mendodori Montredana Onverti Vz. dgt. 2t. Proli SpA Proli SpA SS A L SSP Sind Viscond STEF Abniki Paper Alcan Aku. Bit. of Monaved Con. Imperiol Bit. Cod. Peoff Enterpr Contince Consect Res. Denhan Mirres Dome Patrateum Dommar Fakcontridge Nick Great Lokes Paper Guil Canoda 70.50 35.90 35.90 36 24 42.50 14.575 17.50 14.575 17.50 14.575 17.50 14.575 17.50 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18.70 18 Att, Brewerles Anglo Am. Corp. 3 Anglo Am. Gold 5 Backoock Int. Barclays Bank Beckner Bewarter B. A. T. Industrias British Patroleses Surrach Cill Cookiny Schwespes Charter Corn. Cons. Murchleon Countoulds De Beers Distora فهوا 97,1 Brüssel Singapur Arbed Srus, Lembert Cockertil Ougree Beas Beas Freditbank Pétrofine Soc. Gen. d. Belg. Solitas Solvay UCB 209 190 204 195 265 248 133 -147 -1104 1670 95 2050 1890 4505 4705 1408 4050 2345 2865 210 191 204 200 265 346 133 -146 195 176 1104 1670 74 2050 1655 4510 4480 1420 4120 2570 2845 3.94 4.86 8.00 7.50 2.42 4.95 7.55 7.25 2.41 7.25 4.80 248,00 540,25 243,00 2150,00 225,00 103,25 451,75 446,00 230,25 -31,875 31 45,50 47,825 23,50 41 29,25 38,125 Devisen Die am Dienstag am New Yorker Markt eingesetzte Erhohung des Dollarkurses setzte sich am 22. 2 an den europäischen Märkten fort mit einem Tageshöchstkurs von 24375. Zur Eröffnung log der Dollarkurs bei 2,4230. An der Börse wurde er mit 2,4236 notiert. Aktivitäten der Deutschen Bundesbank wurden nicht beobachtet. Als Grund für diesen Anstieg nannte der Markt Eindeckungen der Baissespekulation und den scharfen Röckgang der Goldnotierung. Die Ankündigung einer möglichen Preisübereinkunft innerhalb der OPEC führten zu einer Erholung des englischen Pfundes um 1,7 Pfenninge auf 3,675. Mehr als die D-Mark litt der Schweizer Franken unter dem Dollar-Anstieg, der sich an der Börse um 82 Pfennige auf 119,13 abschwächte. Die anderen Währungen lagen überwiegend in der Nähe ihrer Vortagsnotierung. US-Dollar in: Amsterdam 2,6825; Britssel 47,81; Paris 6,8845; Mäuland 1399,45; Wien 17,0380; Zürich 2,6344. Pfund/Dollar 1,5163. Devisen Devisen und Sorten Optionshandel Frankfart: 21. 2: 549 Optionea, 29:350 (51:800) Als: Raufoptionea: ARG 6-520, 2-320, BASF 6-550, 2-4 Bayer 6-8.80, 3-6.80, 2-6, BMW 6-23.86, 3-15.60, 2-11.46, C 57.50, 2-5, 2-4.60, Daimier 6-30, 20, Boschat 6-5.26, 2-4 Bayer 6-8.80, 3-6.80, 2-6, BMW 6-23.86, 3-15.60, 2-11.46, C 57.50, 2-5, 2-4.60, Daimier 6-50, 20, Boschat 6-5.26, 2-4 2-6.40, Moench 6-5.50, 3-4, 2-3.30, Kumfhof 6-18.50, 3-16, 5-6-14.50, Kioeckner 6-7, 2-4, 3-30, Kumfhof 6-18.50, 3-16, 5-6-14.50, Elioeckner 6-7, 2-4, 3-7, Mannesmann 6-12.60, 3-4 MAN 6-14.50, 3-10.50, Mercreden 6-27.60, Preumeg 3-12, 8 3-10.50, 2-6.50, RWF Vorrige 2-10.50, 2-8.70, Schering 6Slemens 6-16, 3-11, 40, 3-11, Thymen 6-7, 40, 2-4, VESA 3-4 VEW 2-2, VW 6-17.30, 2-12, 2-10.50, Bay, Hypo 3-13, Verwindom's 6-11, 52, 3-83, 2-7, DC sche Bank 6-18,50, Drestner Bank 2-7,60, Philips 6-1 3-1,55, EM Aquitaine 2-4,50, Morsk Hydro 6-10, Vertusto toneas, AEG 2-220, 3-3, 6-340, BASF 2-41, Buyer 2-1 BMW 2-8,50, 3-9,50, 6-12, BBC 6-12, Contil 3-3.50, Daix 2-12,6-17, Deutsche Pabeock 2-8, 2-18,60, Deutsche Babe Vorzüge 2-8, 3-4, GHH 6-7, Hoecht 2-4, 15, Hoesth 2-4 Kali + Salz 3-6,50, Kloeckner 2-2,40, Linde 3-7,50, Lindie 6-6, Mannetmann 2-4, Preussag 2-6, Stemma 2-7,50, 6-1 Thyson 2-3, VW 2-6, 3-2,0, 6-11,50, Deutsche Babl Dreadner Bank 2-4, Akan 2-2,60, Chrysles 6-4,6, 12 2-8,00, 3-6,50, Sperry Fand 2-5,20, Philips 3-2,80, Royalin 3-4,60, EM Aquitaine 3-2,40, Norsk Hydro 2-4, 5-6 Euro-Geldmarktsätze Goldmünzen Devisenterminmarkt **Optionshandel** In Frankfurt wurdem am 23. Februar-Goldmünzenpreise gepannt (in DM): Gesetzliehe Zahlungsmittel\*) Niedrigst- und Hochstkurse im Handel un ten am 23, 2; Redaktionsschlaß 1430 Uhr: US-5 DM WechsAuktsKury2,4024 2,4024 2,201 1,9525 90,675 4,960 1,972 4,961 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 33.2 P 24276 24276 3,562 1,9780 19,780 19,780 19,520 5,987 22,235 34,000 32,059 11,784 1,854 1,0325 45,110 2,927 1,3450 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2,2540 2 Geld 2,4196 3,308 1,9680 90,385 119,080 55,185 38,115 38,115 4207 1,854 44,919 2,873 2,2330 2,2330 Astrony 2381 325 197.75 4.76 34.75 34.75 34.75 1.76 2.75 1.70 44.00 0.25 4.00 0.25 1.77 1 Monat 812-8 5 3 Monate 813-94 5 6 Monate 912-84 5 12 Monate 92-84 5 Mitgelit von: Deutsche Bank Cocière Luxembourg. Luxembourg. Ankauf 1390,00 1689,35 1235,09 562,74 326,57 324,31 262,16 349,17 323,18 1381,98 1380,86 20 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 16onat 6,70/0,60 6,32/0,28 2,46/1,06 56/34 3 Monate 2,18/2,08 0,92/0,97 6,23/4,83 150/134 973,00 413,09 269,00 267,00 202,00 284,00 266,00 I L63,00 1 fSovereignak 1 fSovereignElizabethII 20 belgische Franken 16 RubelTscherwopez 2 slidafrikanische Rand 2 Stidafrikanische Rand Krüger Rand, zeu Krüger Rand, zeu III Maple Leaf Außer Kins gesetzte Minzen 20 Goldmark 20 Schweiz, Franken, Vrenelt 20 frauz Franken, Napoleon 20 Josterr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 10 osterr. Eronen (Neuprägung) 10 isterr. Dukaten (Neuprägung) 11 isterr. Dukaten (Neuprägung) 11 isterr. Dukaten (Neuprägung) 12 'Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer 12 Verkauf inkl. 6,5 % Mehrwertsteuer Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 23, 2.: Tagesgeld 5,4-5,5 Prozent; Monatsgeld 5,45-5,55 Prozent; Dreimonatsgeld 5,65-5,8 Prozent. Bandesschafzbriefe (Zinsbarf vom 1. Januar 1983 an) Zinsslaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-uchenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdau-er): Ausgabe 1982/1 (Typ A) 5,00 (5,00) – 2,50 (5,73) – 7,80 (6,13) – 7,25 (5,38) – 7,75 (6,62) – 2,50 (6,83). Ausgabe 1982/2 (Typ B) 5,00 (5,00) – 6,50 (5,75) – 7,50 (6,16) – 7,25 (6,43) – 7,75 (6,70) – 8,50 (6,30) – 8,50 (7,21) 1183,00 1182,00 2en ") 263,00 233,00 230,00 1097,00 222,00 116,00 510,00 121,06 331,09 291,54 288,15 1307,41 273,46 148,03 615,85 159,23 PrivatdiskontsEtze am 23, 2.: 10 bis 29 Tage 4,80 G /

我就是我的 題 無過一時的主義 法被重用的

Bundesn

्र संदर्भ इ.स.स.च्



Figurelerungsschätze des Roudes (Renditen in Pro-sent): 1 Jahr 5,00, 2 Jahre 6,48.

4,65 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent. Diskontsatz der Bundesbank am 23 2: 5 Prozent; Lombordsatz: 6 Prozent.

Ostmarkkurs am 23, 2 (je 100 Mark Ost) – Berlin Ankaut 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt Ankauf 21,00 Verkauf 25,00 DM West,



|               | Bun                                                                                                              | desanlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ben                                                                                                                                           | ]                                                                                                                                                                                              | 22.2                                                                                                                                                                                                     | 22.2                                                                       |                                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                | -                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                           | -                                                    |                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del>                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •             | : Abl. 57* : Band 43 II % dgl. 75 !dgl. 75   !W dgl. 75 .dgl. 75 II                                              | 73. 2.<br>4/84   100,456<br>4/85   97,95G<br>4/85   100,5<br>4/83   100,5<br>4/83   100,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22. 2,<br>700,48,G<br>99,95<br>108,3G<br>100,45<br>100,45<br>100,75                                                                           | 6 dgl. 77<br>6 dgl. 78 8<br>6% dgl. 77<br>8 dgl. 77<br>8 dgl. 77<br>8 dgl. 83<br>7 dgl. 81<br>10% dgl. 81<br>10% dgl. 81<br>10 dgl. 82<br>7% dgl. 82<br>7% dgl. 82<br>7% dgl. 82<br>7% dgl. 83 | 9/87 95.55<br>7/68 94.85<br>5/89 96.15<br>7/89 95.2                                                                                                                                                      | 95.55<br>94.85G<br>94.2<br>182.3<br>93.2<br>182.5bG                        | Am Renten                                                                                         | markt ka                                                              | enote s                                                               | ich wieder k                                                                                                                                                                               | eine b                                                                                 | lare II.                                                                               | inheit                                                                                                           |                                                                                                |                                                                    | 6 Krupp 64<br>5 Under 54<br>5 Mannesmons 59                                                                        | 25. 2. 22.<br>98.5G 98.<br>98.3G 98.<br>97.5G 97,                                                         | 5G<br>3G                                             |                                                                                               | anleihen                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | che Ak                                                                                                        | tien                                                                   | <u> </u>                                                                                                   |
| *•.           | 1% dgl. 75<br>dgl. 76 li<br>16 dgl. 78 l<br>dgl. 64 l<br>dgl. 64 l                                               | 7/85 100,75<br>1/84 99,65<br>1/84 100G<br>2/84 100,95<br>4/84 107,5<br>5/84 98,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 7 dgl. 81<br>10% dgl. 81<br>10% dgl. 81<br>8 dgl. 80 !<br>10 dgl. 82<br>9% dgl. 82                                                                                                             | 9/87 95,85<br>7/88 94,85<br>549 94,85<br>549 94,95<br>109,38<br>2/90 98,2<br>7/90 102,36<br>3/91 104,9<br>9/91 114,3<br>1/92 102,3<br>1/92 102,1<br>1/92 102,1<br>1/92 102,1<br>1/92 102,1<br>1/93 102,4 | 104.75<br>115.4<br>114.25<br>112.15<br>110.2<br>101.8<br>100.5             | initiert dur<br>über den V                                                                        | ien USA<br>ih den g<br>ortagsno<br>isiert an                          | leicht<br>estiege<br>ctierun<br>gebote                                | gesunken sis<br>enen Dollarky<br>gen meist ety<br>en und mußter                                                                                                                            | kd. Die<br>rs. Öffe<br>vas be<br>vait M                                                | Anlegotiche<br>Ster. D                                                                 | er waten aber<br>Anleihen lage:<br>ie beiden Kiöc<br>riindigungen e                                              | offen<br>aber<br>Aner-A                                                                        | sichtlici<br>gegen<br>meiber                                       | 6 Moseikraft 65                                                                                                    | 98,51 98,<br>99,556 99,<br>98,256 96,<br>97,256 97,                                                       | <b>ST</b>                                            | 85 BASF 74 m 0<br>84 BASF 74 00<br>34 Stumpl 88 m0<br>3% Stumpl 00<br>Währung                 | 1276G 1276<br>100.75 101<br>195 195<br>173 172                                            | F L'Air Liquide D Aires F Aires F Aires                                                                | 23. 2.<br>-<br>38.8<br>67<br>80.5<br>286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22. 2.<br>-<br>37.1<br>67.1<br>70<br>288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D Manuscop El. M McDonold's F McDonold's D Minnescop M.                                                       | 25. 2.<br>12G<br>147,5<br>127<br>1827<br>4,57<br>2,6G<br>5,45<br>4,1G  | 22. 2.<br>11.8<br>145.2<br>119.9<br>1201<br>4.51<br>2.6<br>1,568<br>4,1G                                   |
| ١,,           | # dgl. 781<br>-dgl. 561<br>-dgl. 761<br>-dgl. 77<br>'e dgl. 76 II<br>-dgl. 78 III<br>-dgl. 78 III<br>-dgl. 78 IV | 3/04 100,75<br>4/84 201,5<br>5/84 98,15<br>102,4<br>12/84 99,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,65<br>100<br>101,85<br>100,96<br>101,5<br>98,95<br>99,35<br>102,4<br>99,35                                                                 | i ————                                                                                                                                                                                         | 1072 102<br>1075 100.6                                                                                                                                                                                   |                                                                            | eitie Loide                                                                                       | rinstitu                                                              | ichte ü                                                               | ber den Finan                                                                                                                                                                              | zstatus<br>23. z.                                                                      | 22. 2                                                                                  | ternehmens.                                                                                                      | 23.2                                                                                           | J22. 2.                                                            | 6 Obbon. Kreit. 64<br>5% Ost.Bayit. 58<br>& Mat.Vale. 5tb. 48                                                      | 95T 94,1<br>99G 986                                                                                       |                                                      | 8 Brosilien 72<br>6% Kopenhogen 72<br>7,875 Norwegen 78                                       | 99,56   99,50                                                                             | F Amer.<br>F Am. Cycanomid<br>D American Expr.                                                         | 3,5G<br>58<br>85<br>1307<br>17,4<br>143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.5G<br>58,4<br>85G<br>130TG<br>19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D Minneson M. D Minnis Commo F Minnis M.                      |                                                                        |                                                                                                            |
|               | # dal 79<br>% dal 731<br>dal 79<br>% dal 79 %<br>dal 79 l<br>dal 79 l                                            | 1,85 99,65<br>3,85 105,75<br>4,85 100,65<br>4,85 100,95<br>7,85 101,7<br>10,85 102,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99.5<br>195.75<br>190.45<br>190.8<br>191.75<br>192.35G                                                                                        | 4 Abl 57*<br>5% Bdpost 58<br>6 dgl 65 H                                                                                                                                                        | 4/84 109,450<br>10/83 99,9G<br>7/85 100G<br>12/85 101,75<br>6/88 -<br>9/87 192,05                                                                                                                        | 5 100,45G<br>97,9G<br>100,75                                               | 5 DBIN PI 38<br>6 dgi Pi 37<br>7 dgi Pi 65                                                        | 23. 2.<br>74,5<br>88<br>975:G                                         | 22.2.<br>74.5<br>85<br>92bG                                           | 7% D. Girokto 181<br>10 dal. KO 125<br>9 dal. KO 179<br>9% dal. KO 180<br>9% dal. KO 180<br>9% dal. KD 181<br>9 dal. ISAK                                                                  | 101,25G<br>103,85G<br>106G<br>109G<br>108,9G<br>101,15G                                | 101,25G<br>103,85<br>105,9<br>109G<br>108,9G<br>101,15G                                | 8% dgl. Pf 174<br>8% dgl. Pf 175<br>9% dgl. Pf 178<br>6 dgl. KO 39<br>7% dgl. KO 170<br>9 dgl. KO 180            | 107,65<br>105<br>105<br>105<br>83<br>99<br>104,1                                               | 102,65<br>108<br>105<br>83<br>99                                   | 5% Rh.Briow. 58<br>8 dgt. 65<br>6 dgt. 65<br>5% RWE 59<br>8 dgt. 65<br>6 dgt. 65                                   | 986 98<br>95bG 94<br>94,51 94,1<br>97,75G 97,1<br>95,51 95,1<br>95,51 95,1<br>100,251 99,3<br>98,251 98,1 | 251<br>75G<br>251<br>751<br>751<br>751<br>850<br>856 | 714 Stro-Kving 68                                                                             | 92.25G 92.25<br>97.75G 97.75<br>99.6 99.6                                                 | F Anglo Am.m.O.<br>F dqL o.O.                                                                          | 38,8<br>60,5<br>286<br>3,56<br>55<br>85<br>1507<br>17,4<br>143<br>413<br>415<br>546<br>272,6<br>47,5<br>546<br>2,72,6<br>47,5<br>546<br>2,72,6<br>47,5<br>546<br>2,72,6<br>47,5<br>546<br>2,72,6<br>47,5<br>54,5<br>54,5<br>54,5<br>54,5<br>54,5<br>54,5<br>54,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57.1<br>67.1<br>70<br>288<br>3.56<br>58.4<br>65.6<br>197<br>142<br>41,8<br>50.6<br>51,5<br>54,5<br>56,9<br>107,5<br>67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Minut Ingili. F Minut Q. S. K. F Minut B. H Mobil Oil F Minuto F Minuto                                     | 3,8G<br>1,55<br>2,1G<br>3,9<br>43,5<br>202G<br>0,24                    | 3,95<br>1,65<br>2,2<br>3,95<br>64<br>204<br>0,34                                                           |
| ٠,            |                                                                                                                  | 3,86 97,1<br>5,86 94,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97<br>96,6                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | 102                                                                        | Fidel Pf 178<br>5 (fgl. KD M<br>5% dgl. KD 45<br>7 dgl. KD 58<br>6% dgl. KD 67<br>8% dgl. KD 94   | 1                                                                     | 102<br>97<br>94.5<br>110                                              | 6 D.Hyp.Brem.Pf118<br>7 dgl. Pf 123<br>6% dgl. KO 125<br>6 Dt. Pfbc. A. Pf 92<br>7 dgl. Pf 149<br>6 dgl. Pf 149                                                                            | 82G<br>98,45<br>95,6G<br>84G<br>95<br>87,3G                                            | 82<br>98,45G<br>95,6G<br>84G<br>99G<br>87,5G                                           | 5th MILHyp. Pf. 100<br>7% dot. Pi 111<br>F dot. ED 25<br>7 NG.Hyp.W. Pi 28<br>6% dot. Pi 34<br>6 dot. KD 27      | 87,55G<br>97,5<br>94,5<br>97,15<br>88<br>85,25                                                 | 87,56G<br>97,3<br>94,5<br>97,15<br>88<br>85,25                     | 7% dgl. 71<br>7 dgl. 72<br>6 RhMDon. 62<br>5tc dgl. sil                                                            | 97,57 97,5<br>99G 99G                                                                                     | <b>37</b>                                            | Options  3½ ComBt. Int. 78 no DM 3½ dol. 78 no DM 4½ CF DT. Bt.                               | 101 100G                                                                                  | F Aschi Chem, M Atl. Richfield H Atler Copco M Avon F Bolice Central D Bartifice Foods                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M No. Semicond. D Not. Westminster F. M. D Mikiro Sec. F. Mippon E. F. Mippon Shirpon                         | 74,9<br>18,21<br>4770<br>4,11<br>9,6<br>1,4<br>8,05G                   | 77.2<br>18.2T<br>4820<br>4.1T<br>9.5<br>1.4G<br>8.05G                                                      |
| <br>•         | % dgl. 77<br>% dgl. 77<br>idgl. 77<br>idgl. 78 l<br>& dgl. 78 l<br>& dgl. 78 l                                   | 487 94,35G<br>7,67 97,4<br>1087 95,15<br>1,88 95,5<br>9,65 94,6<br>1248 94,55G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96.35<br>97.36<br>95.35<br>95.35<br>96.45<br>96.55                                                                                            |                                                                                                                                                                                                | 3/87 118,65<br>4/89 112,15<br>3/90 101,05<br>12,50 105,4<br>100,4<br>100,4<br>115,7<br>2/92 111,8G<br>4/92 104,8<br>2/93 100,55                                                                          | 110,6<br>112,15<br>102,25<br>100,9<br>105,65,G<br>115,45<br>111,8<br>104,5 | 8 dgl. KO 119<br>8 dgl. KO 119<br>8% dgl. KO 124<br>6 liCB 68<br>612 dgl. 69<br>614 dgl. IS 90    | 110<br>100,75<br>102,75<br>102,25<br>100,25<br>99,3<br>90,95          | 110<br>100<br>100,75<br>102<br>100,25<br>99,5<br>97,75<br>90,95       | 6% dgl. Pl 149<br>8% D. Schiffb. Pl 83<br>7% dgl. Pl 84<br>6 Fr. Hyp Pl 98<br>7 dgl. Pl. 115                                                                                               | 102,65<br>101,35                                                                       | 102,65<br>101,35                                                                       | P Nord LE III 25<br>8 Old. Ubl., 15 75<br>8 sigl. 45 74 1<br>8 sigl. 45 76 if<br>74 digs. 15 76<br>6 sigl. 15 78 | 100,85<br>100,55<br>102,4<br>101,7<br>97,6                                                     | 100,85                                                             | 8 Schleswag 71<br>5 STEAG 59<br>6 Thyssen 65<br>7h Ggl, 71<br>8 dgl, 72<br>7k dgt, 77                              | 99,5 100<br>97,25G 97,2<br>99,25G 99,2<br>99,5T 99,5<br>100,15G 100,<br>97,6 97,6                         | 5G                                                   | 4% CFDT, Bit. 77 mO \$ 4% dQL 77 oO \$ 6% Wells F. 73 mO UM 6% dgl, 73 oO DM                  | 114,25G 114,2<br>83,75 84,25<br>11GT 11GT<br>93,61 93,61                                  |                                                                                                        | 47.2G<br>84.5<br>7.15<br>11.3<br>14.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.5G<br>84<br>7.2<br>11,5<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Peppon Shepon F Peppon Yusun F Massh Notor F Nissho - Jurgh F Narsh Hydro F North Sheps                     | 3,65G<br>7,6<br>1,5G<br>2,7G<br>93,5<br>34G                            | 2,35G<br>7,7<br>1,5G<br>2,7G<br>96<br>54,9                                                                 |
|               | in dgl 78 g                                                                                                      | 1284 108<br>187 97.8<br>187 97.8<br>1887 97.4<br>1887 97.4<br>1887 97.4<br>1889 97.8<br>1889 97.8<br>1889 97.8<br>1889 110.7<br>1889 110.7<br>1889 110.3<br>11.8<br>110.1<br>110.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76.6<br>100<br>77.85<br>76.35<br>76.35<br>76.35<br>76.45<br>76.45<br>76.45<br>77.86<br>79.46<br>110.75<br>79.95<br>110.75<br>110.75<br>110.75 | · .                                                                                                                                                                                            | 2/73 100,55<br>Dr — Sta                                                                                                                                                                                  | -                                                                          | 7½ K. L. W. 70<br>8 dgl. 70<br>8 dgl. 76<br>7% dgl. 79<br>10 dgl. 81                              |                                                                       | 100,2<br>101,7<br>101,65<br>99,25<br>112,05<br>105,3                  | 69: dgl. Pf 119<br>10 dgl. Pf 168<br>8 dgl. KO 220                                                                                                                                         | 82G<br>93<br>88G<br>101,85<br>102,5G<br>101,9G<br>106,15<br>110,15<br>103,5G<br>104,3G | 82G<br>93<br>88G<br>101,85<br>102,3G<br>101,9G<br>104,15<br>110,15<br>103,5G<br>104,3G | 6 Pfaiz, Hyp. 57<br>7 dgl. Pf 97<br>8% dgl. Pf 124<br>7% dgl. Pf 191                                             | 97,8<br>90,7G<br>100G<br>100,35G<br>98,9G<br>102,4G<br>103,35G<br>100,35G<br>100,25G<br>100,9G | 97.6<br>90.25G<br>99.65G<br>102.25G<br>98.65G<br>102.35<br>103.35G | 7% dgL 77<br>5 Vebo 59<br>8 VEW 71<br>6% dgL 77                                                                    | 97G 97G<br>97G 97G<br>100.2 180.<br>75,751 95,7                                                           |                                                      | Options<br>She BASE 74                                                                        | scheine                                                                                   | F Canon F Catalo Comp. F Computar D Ch. Murhattan F Chrysler M Catalogn.                               | 17,4<br>24,1<br>58,46<br>67,26<br>84,5<br>7,15<br>11,0<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>110,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10,1<br>10, | 18,1<br>24,5<br>58,5G<br>46,5G<br>46,5G<br>47,2<br>11,5<br>15<br>15<br>15<br>10,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>110,7<br>11 | F Norton Since H Ore Petrologe D Oce v d. Grins F Olympia Optical H v. Omiteens F Onesis Interes              | 46<br>1545G<br>5                                                       | 44<br>1545G<br>5                                                                                           |
| ٠.            |                                                                                                                  | 11/89 101,05<br>1/90 100,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | 5% BdWithg. 58<br>8 dgl. 71<br>8% dal. 75                                                                                                                                                      | 85 197,5G<br>83 101G<br>85 100,1G<br>84 97,5<br>92 161,75                                                                                                                                                | 99,5G<br>181G<br>182,1<br>197,8<br>101,9                                   | 5% OGL 82                                                                                         |                                                                       |                                                                       | 10 dgl. KO 226<br>9% dgl. KO 228<br>8% dgl. KO 231<br>9 dgl. KO 232                                                                                                                        | 103,5G<br>104,3G                                                                       | 103,5G<br>104,3G                                                                       | 9% digt. Pf 196<br>7% digt. Pf 196<br>7% digt. Pf 197<br>8% digt. KO 169                                         | 105,35G<br>101G<br>102G                                                                        | 103,33G<br>100,8G<br>101,85<br>100G<br>100,9G                      | 7 VW 72<br>5% Winterpt, 56                                                                                         | 98,751 98,7<br>981 981                                                                                    | 5                                                    | Wandek                                                                                        | anleihen                                                                                  | F City Investing F Coco-Colo D Colgate F Cors. Gold F.                                                 | 63bG<br>118<br>47,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65G<br>118<br>47,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | 20,9<br>10,2                                                           | 27.5<br>10.2                                                                                               |
| 1 ,           | 9 dgt 30<br>% dgt 78<br>% dgt 901<br>K dgt 904                                                                   | 5/90   717,15<br>5/90   92,8<br>7/90   102,75<br>11/90   109,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111.2<br>92.8<br>102.8                                                                                                                        | 8 dgl. 71<br>8% dgl. 75<br>6% dgl. 78<br>8% dgl. 82                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | 6 Lander State, To<br>6 dat. 26<br>7% dat. 27                                                     | 99,25<br>99,25G<br>100,25G                                            | 99,25G<br>99,25G<br>100,75G                                           | 6 Hbg. Ldbk, Pf 48<br>V Hot, 25 44<br>18 dgl. 15 46<br>9% dgl. 15 53<br>IM. dgl. 15 96<br>8 dgl. 15 96                                                                                     | 100,75<br>101,4                                                                        | 100,75<br>101,4                                                                        | 8 dgl. KO 175<br>74. dgl. KO 186<br>7 Berinbod, M 43                                                             |                                                                                                | ,                                                                  | Wandele                                                                                                            | anielhen                                                                                                  |                                                      |                                                                                               |                                                                                           | D Cont. Group                                                                                          | 90.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Pushoud<br>M PonAm<br>M Papai<br>F Permod-Ricard                                                            | 13,75<br>83.3<br>155                                                   | 44,5<br>12,8<br>63,3<br>150G<br>50<br>145                                                                  |
|               | ** dgt. 80 † 9 dgt. 80 ** dgt. 78 ** dgt. 90   \$ dgt. 90   \$ dgt. 80   \$ dgt. 81 dgt. 81  3% dgt. 81          | 1/90 100,95<br>4/90 111,15<br>5/90 92,8<br>7/90 102,75<br>11/90 102,75<br>11/90 100,666<br>2/91 103,7<br>7/91 113,9<br>9/91 117,26<br>112,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,8<br>111,2<br>72,8<br>102,8<br>100,85<br>100,9<br>113,9<br>117,25<br>112,95                                                               | 7 Sayem 64<br>6% dgt, 67<br>6 dgt, 68<br>7% dgt, 71<br>7 dgt, 72                                                                                                                               | 86 100,5G<br>87 181,25G<br>85 99G                                                                                                                                                                        |                                                                            | 7% doi. 27<br>8 doi. 29<br>7% doi. 39<br>70 doi. 120<br>8% doi. 127<br>9 doi. 131                 | 100,25G<br>100,25G<br>105,15<br>105,65G<br>106G<br>105,25G<br>104,75G | 100,75G<br>100,25G<br>103,15<br>100,45G<br>104G<br>105,25G<br>104,75G | 9 dgt. 100 111                                                                                                                                                                             | 100,75<br>101,4<br>104,6<br>102,25<br>102<br>108<br>105,75                             | 100,75<br>101,4<br>104,6<br>102,25<br>102<br>105,75                                    | 6% dgt. Pi 64<br>8 Ek. Lakes. Pf 19<br>7 dgt. Pf 20<br>8% dgt. Pf 21<br>8% dgt. Pf 21                            | 925G<br>84,5<br>84<br>92,5<br>87,25<br>106,5                                                   | 925G<br>86,5<br>84<br>92,5<br>87,25<br>106,5                       | 4% AKZO 69<br>3½ All Nippon 78<br>3½ Asohi Opt. 78<br>4% Conon Inc. 77<br>3½ Cos. Comp. 78                         | 84G 84G<br>90 89,7<br>95,5T 96G<br>258G 254G<br>150,5G 150,0                                              | 56                                                   | 5 Bayer 67<br>8 Boy We 75<br>8 Belessdorf 82<br>4'n Commercisk, 78<br>9 Girmes 74             | 100.9 100.42<br>1021 1021<br>148.5 140.5<br>98.75 98.856<br>275.565 502                   | F Deere Comp.                                                                                          | 9,1<br>6,4<br>157G<br>17,8<br>81<br>59<br>301,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,26<br>6,6<br>157<br>18,55<br>79,5<br>60<br>308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Paugeot F Helip Morris I Palifo D Phoenis Ass. F Paul M Polarold F Proctor & G.                             | 13,75<br>45.3<br>155.8<br>144<br>31,8<br>11,27<br>2,9<br>47,6<br>135.G | 145<br>12.1<br>117<br>2.9<br>480                                                                           |
|               | N dgl. 121<br>N dgl. 52 H<br>dgl. 78 H<br>5 dgl. 52<br>dgl. 52<br>N dgl. 52<br>N dgl. 52<br>N dgl. 53            | 1,72 111,9<br>3,72 111,9<br>3,75 92,7<br>4,72 118,48<br>5,97 107,95<br>4,72 104,58<br>1,75 17,4<br>1,75 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111,65<br>111,45<br>92,7<br>110,5<br>100,6<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>92,5                                                        | 8½ dgi. 75<br>7½ dgi. 76<br>6 dgi. 78<br>8% dgi. 80<br>8% dgi. 82                                                                                                                              | 84 101,25G<br>88 94,5<br>90 104,75<br>90 105,75G                                                                                                                                                         | 108,1G<br>101,25G<br>94,8<br>104,75<br>105,65                              | 7% LAG 76/16<br>II dgl. 74/17<br>6% dgl. 71/1%<br>5% dgl. 78/19<br>7 dgl. 78/10                   | 101.7<br>102,8G                                                       | 101,7<br>102,8<br>96,4G<br>95,6                                       | 7 dgl. Pf 54<br>8 dgl. Pf 70<br>9 dgl. Pf 76<br>6 dgl. Pf 87<br>6 dgl. Pf 87                                                                                                               | 80G<br>95,2G<br>100,05G<br>102,8G<br>97,8G<br>82G<br>87G<br>87,5G<br>96,5G<br>96,5G    | 95.26<br>100.05G<br>102.8G<br>99.8G<br>82G<br>87G<br>96.5G<br>97.7G                    | IM SUMPHE M 15<br>7h dol M 66<br>8 dol M 65<br>V dol M 5<br>7h dol KO 18                                         | 58,65G<br>100,15<br>100G<br>102,65G<br>100,3G                                                  | 88,65G<br>100,15<br>100G<br>102,65G<br>100,3G                      | 5 D Bit. Lint. 77<br>5% Dalei Inc. 80<br>414 Fujitsu Lim. 78<br>5 dat. 79<br>5% Hoogovens 48<br>3% Lumbya Co 78    | 99.7 99.7<br>1111 1110<br>5457 3451<br>2446 2421<br>806 806<br>90.56 90.5                                 | 3                                                    | Antoerlangen: * Zimen steverfrei PI = Plundhriets KO= Kommunalobligg                          |                                                                                           | M Digital Equipm,<br>M Disney Prod.<br>F Distillers<br>M Done Permisus<br>U Sone Chamitral<br>F Dunion | 301,5<br>177,5<br>7,3<br>71,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308<br>171,7<br>7.6<br>72,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F Ronk Org. F Bloom A Bio Three NA-St. H Rethreat F Buckwall                                                  | 5.05                                                                   | 5.4<br>20.2<br>253                                                                                         |
| - :           | . dgl. 82<br>14 dgl. 82<br>14 dgl. 82<br>14 dgl. 85                                                              | 8/92 107,85<br>9/92 106,55<br>12/92 100,55<br>1/95 199,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107,8<br>196,6<br>100,55<br>97,3                                                                                                              | 8½ Berlin 70<br>7½ digl. 71<br>8 digl. 72<br>8½ digl. 75                                                                                                                                       | 55 102,46<br>55 101,25G<br>55 101,25G                                                                                                                                                                    | 102,4<br>100,25G<br>101,25G<br>100,45                                      |                                                                                                   |                                                                       |                                                                       | 6th dat KO 81<br>I dat KO 801<br>74 dat KO 204<br>6 Hyp.LHbg. Pf 46<br>64 dat M 80                                                                                                         | •                                                                                      | 96.5G<br>99,7G<br>85<br>91                                                             | 6 Südboden Pf 41<br>5½ dgL Pf 57<br>7 dgL Pf 105                                                                 | 90<br>79.5<br>99.9                                                                             | 90<br>79,5<br>99,95G                                               | 3½ Izumiya Co 78<br>3½ Jusco Co. 76<br>4 Kamad El. 70<br>6 Kamishiraka New It                                      | 95,4 95,5                                                                                                 | 1                                                    | KS = Kommuneischatze<br>IS = Inhaberschuldver<br>RS = Rentenschuldver<br>E = Schuldverschreib | rschreibungen<br>schreibungen                                                             | D. Gulforn<br>M East Drief. Gold<br>D. Sant Air Unan<br>F Eastanan Kodok                               | 93,5<br>83<br>23,5<br>230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96<br>87<br>22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M analogo<br>F Garanto<br>F Cartheran by<br>M Royal Dunch<br>F Sanko Stewnship                                | 217.3<br>1707<br>4.9<br>85.4                                           | 219<br>148<br>4.8G                                                                                         |
|               | # 8.05L 79 E<br>dgl. 88 S.2<br># dgl. 80 S.3<br>L.dat 80 S.4                                                     | 12/84 102,3<br>2/85 102,5<br>2/85 103,3G<br>3/85 104,8<br>4/85 105,15G<br>6/85 102,5<br>6/85 102,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102.2<br>102.5<br>103.3G<br>104.8<br>103.85G<br>105.1<br>102.5                                                                                | 7% dgl. 76<br>7 dgl. 77<br>6% dgl. 78<br>8% dgl. 80                                                                                                                                            | M 107,3G<br>85 100,5G<br>88 97,75<br>88 185,9G                                                                                                                                                           | 101,3G<br>120,5<br>97,75G<br>105,9G                                        | Bankschule                                                                                        |                                                                       |                                                                       | 9 dgt. Pf. 117<br>8 dgt. Pf 248<br>9 dgt. KO 125<br>8 dgt. KO 125<br>9 dgt. KO 125<br>9 dgt. KO 259                                                                                        | 91<br>100,48<br>101,75<br>101,75<br>101,75<br>104,4<br>104,7                           | 100,45<br>101,4<br>101,35<br>101,75<br>105,95<br>104,7                                 | · ·                                                                                                              | 91,25<br>94,25<br>102,28                                                                       | 91,28<br>94,25<br>102,25                                           | 646 det 61<br>6 Konstau 76<br>316 Konstauen 78<br>716 Krott Inc. 76                                                | 100,5 100,1<br>1077 1047<br>110,5 1100<br>138,5 1337<br>907 90G<br>104,75G 104,3                          |                                                      | (Kurse ohne Gewähr)                                                                           |                                                                                           | F EX Aquitaine D Extern Extern Extern                                                                  | 83<br>23,5<br>210<br>38,5<br>123G<br>13779<br>70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,2<br>209,8<br>40,5<br>120G-<br>134G-<br>71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Sankya Bucarle<br>F Sankya Blucarle<br>F Sanya Bluc,                                                        | 2.45T<br>9.9<br>4.3G<br>4.4G<br>4.9G<br>8.73                           | 27.<br>20.2<br>22.3<br>117.<br>118.<br>4.8G<br>88.<br>2.4<br>10.15<br>4.9G<br>4.9G<br>4.9G<br>4.9G<br>4.9G |
| 100           | 144 887                                                                                                          | 4/85 185,85G<br>5/85 105,15/G<br>6/85 102,5<br>8/85 187,45/G<br>10/85 185,25/G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103,850<br>103,1<br>102,5<br>101,150<br>105G                                                                                                  | 7% Brumen 71<br>B dgl. 72<br>8% dgl. 75                                                                                                                                                        | 101,366<br>101,56<br>20,156                                                                                                                                                                              | 101,25G                                                                    | 7 ASL Hyp. Pf 2<br>6½ dgl. Pf 7<br>6½ dgl. Pf 98<br>7 dgl. Pf 99                                  | 1 1                                                                   | 97G<br>95G                                                            | AV. Ib Do. on Di 44                                                                                                                                                                        | 104,4<br>104,7<br>85,750<br>96,25G<br>88,75G                                           |                                                                                        | 10 West LB 16 577<br>612 Westhyp, RO 58<br>6 Wil, Ldack, PI 12<br>7 dgl. PI 13<br>5% dgl. PI 14                  | 101,566<br>95,35<br>91,5G<br>94,5<br>RéG                                                       | 181.4<br>95.35<br>91.5G<br>94.5<br>84G                             | NA Manudal F 76<br>A Michallo Ira, 76<br>5% Minolto 77<br>4 dg 179                                                 | 92,287 92,71<br>94G 94G<br>127,5G 125G<br>104,25G 104,2<br>149G 149G                                      | 3<br>3                                               | Privatplaz<br>DM-Ausland                                                                      |                                                                                           | D Rot St. D dgl. Vz. F Frinder D Planni M Ruor                                                         | 4.25<br>5.3<br>0.11<br>17.46<br>53.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,15<br>3,3<br>0,11<br>17,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M SASOL  Schlusberger  Sche Alem  Fische Bankverste  M Sears, Rosterck                                        | 320,5                                                                  | 320                                                                                                        |
|               | # dgl 80 5.10<br>dgl 81 5.11<br>  k dgl 81 5.12<br>  dgl 81 5.13<br>  4 dgl 81 5.14                              | 485 1025 6 5085 107.0-6 1085 105.7-6 1085 105.7-6 1085 106.5 5786 106.5 5786 106.8 4786 106.8 108.8 108.6 108.8 108.6 108.6 108.8 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.7 108.5 108.5 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 10 | 101,15G<br>105G<br>105,9<br>104,55<br>104,5G<br>106,8<br>105,9                                                                                | #% Hamburg 70<br>6% dgt. 77<br>8 dgt. 80<br>9% dgt. 82                                                                                                                                         | 92 95,5G<br>92 95,5G<br>91 101,85<br>91 111,890                                                                                                                                                          |                                                                            | 7 dgl. P1 99<br>6% dgl. P1 100<br>7% dgl. P1 101<br>6 dgl. KO 1<br>6% dgl. KO 66                  |                                                                       | 100G<br>100G<br>100G<br>84G<br>100G                                   | 7 del Pr 14<br>6 del Pr 26<br>7 del RD 180<br>6% del RD 151<br>6 del RD 151<br>6% del RD 154<br>8 del RD 184                                                                               | 96,8G<br>100<br>97,950<br>97,25G<br>101,75G<br>101,25G                                 | 94,25G<br>88,75G<br>94,8G<br>100G<br>97,95G<br>97,25G<br>101,75G                       |                                                                                                                  | 85G<br>98,2G<br>100,3G<br>97,7G<br>105,25G                                                     |                                                                    | 4 digil 79<br>6% Mitsurb, Ch. 76<br>6,75 Mitsurb, H 81<br>6 digil 81<br>6 Nichili Co Ltd 80<br>7 Mitsurp Sh. 64 83 | 100,25G 104,3<br>149G 149G<br>125G 125<br>104,25 103,1<br>113,757 113,7<br>1117 110,7<br>156T 156G        | 3G                                                   | 7% AKZO 83<br>6 dgl. 84<br>6% dgl. 85<br>7% Arbed 83                                          | 99,76G 99,75G<br>97G 97G<br>96,5G 96,5G<br>98,5G 95T                                      | Front Forei                                                                                            | 945<br>945<br>945<br>845<br>845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55,7<br>97<br>5,3<br>9,2<br>247,5<br>73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F Schin, Bostoweels M Sears, Rooteck D Selve Stores F Selected Prefet F Selected Dat H Shell Y & Y F Selected | 78,1<br>4,9G<br>4,7G<br>27G<br>15,4G<br>1,71                           | 6.9G<br>6.7G<br>27G<br>147<br>1.77                                                                         |
|               | 1001 81 5.15<br> % 001 81 5.14<br>  001 81 5.17                                                                  | 4786 106,25<br>6486 188,45<br>8486 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106,85<br>108,45<br>110,1                                                                                                                     | 6% dgL78<br>6 Neders, 87                                                                                                                                                                       | ## 105<br>## 94,75                                                                                                                                                                                       | 101<br>P4,75                                                               | ii Ba. Komre Labik. iii<br>7 dgil Pf 76<br>6th dgil KO 64                                         | 92G<br>86G                                                            | 990                                                                   | SIL OGL KO 171                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 1                                                                                      | Industrie                                                                                                        | _                                                                                              | _                                                                  | 7 Nippon St. Gl. 62<br>5% Nippon St. 76<br>5% Nissanikot. 78<br>4 Nimbih Stopi 76                                  | 156T 156G<br>91 90,75<br>128,25G 128,2                                                                    | 50                                                   | 71-dgLB6<br>P dgi. 87                                                                         | 79,50 79<br>84,281 84,291                                                                 | F General Mining<br>D General Motors<br>D Gen. Shopping<br>M Getty Oil                                 | 557<br>126.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148<br>540G<br>132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D Solvey D Sony Corp. D Sperry Corp. F Stonley Bec. F Steyr-Dolmlac-P. F Sussitomo Heavy F Surstrome Shoji    | 1,71<br>1100%<br>53<br>84G<br>4,4G<br>21T                              | 109G<br>53,9                                                                                               |
| :             | idel 81 \$.19<br>6 del 81 \$.20<br>84 del 81 \$.21                                                               | 10/86 107,8<br>11/86 106,35<br>11/86 106,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,8<br>106,3G<br>106,5G                                                                                                                     | 8% dgl. 70                                                                                                                                                                                     | 97,95<br>103,20<br>87 1010                                                                                                                                                                               | 103,2                                                                      | 6% Bay, Helbit, Pl. 3                                                                             | E7                                                                    | 27                                                                    | 8% dgt. KD 174<br>9 dgt. KD 177<br>7% dgt. KD 180<br>9% dgt. KD 181                                                                                                                        | 102,50<br>102,75G<br>105,25G<br>107,75G<br>101,4G<br>97,9G                             | 102,50<br>102,75G<br>103,25G<br>107,75G                                                | & Bodenwerk 64<br>& dgl. 78                                                                                      | 99G<br>98,9                                                                                    | 99G<br>95,75                                                       | #% Och v. d. Gr. #<br>5th Olympus 78<br>5% Omeon Tat 79<br>4% Orient Fin 79<br>3th Ricoh Comp. 78                  | 100G 100G<br>190G 168G<br>158G 154G                                                                       |                                                      | Apper 10                                                                                      | 95,5G 95,50<br>1047 1847<br>103,25G 103,25G<br>103,5G 103,5G                              | F Goodyear<br>H Gross                                                                                  | 88G<br>74<br>96G<br>5,135G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75<br>78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Steyr-Dolinler-P,<br>F Sumitomo Heavy                                                                       | 211<br>1,45<br>1,55G                                                   | 4.4G<br>20.6T<br>1,4S<br>1,4SbB<br>4.5G                                                                    |
| :             | idal 81 \$.22<br>+ dal 81 \$.25<br>6 dal 82 8.24                                                                 | 17/86 100G<br>17/86 106,45<br>1/87 107,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108G<br>106,45<br>107,1                                                                                                                       | 7% dgl. 72<br>8 dgl. 72<br>7% dgl. 77<br>7% dgl. 82                                                                                                                                            | 100 15<br>17 19 15<br>17 100 G                                                                                                                                                                           | 102.15<br>99.3<br>100.25                                                   | 7 Boy, Helbit. KO 2<br>6 Boy, Hypo, Pf. 30<br>7 dgl. Pf 3<br>6W dgl. KO 6                         | اسا                                                                   | 8166                                                                  | W dor is in                                                                                                                                                                                | ,                                                                                      | 107,75G<br>101,4G<br>19,9G                                                             | 5 (LASS 59<br>5 Bayernw, 59                                                                                      | 97G<br>97T                                                                                     | 97G<br>97T                                                         | 4% Orient Fin 79<br>3½ Ricoh Comp. 78<br>6% Rother, Int. 72                                                        | 158G 154G<br>209G 209G<br>113G 1116<br>946G 94                                                            | 1                                                    | 84 dgl. 87<br>74: BEC 83<br>64: CPDB 83<br>5 dgl.84                                           | 103.25G 103.25G<br>103.5G 103.5G<br>100.5G 100.5G<br>99.2/9.7 99.2/9;<br>96.5/9.2 98.5/9; | D GKN<br>F Galf                                                                                        | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.45<br>77,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Sunitomo Shoji<br>D San<br>F Swinglr                                                                        | 73G<br>965                                                             | 75G<br>PA2                                                                                                 |
|               | dgi 82 \$24<br>lgi 82 \$27<br>dgi 82 \$28                                                                        | 4,87 105,85<br>4,87 105,3<br>5,87 105,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110,1<br>106,25<br>106,26<br>106,26<br>106,26<br>106,45<br>107,1<br>105,9<br>105,3<br>107,06<br>105,48<br>105,48<br>105,48                    |                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                   |                                                                       | an                                                                    | A Lothic Soor Pt 11<br>6% dol. ICO 89<br>7 dol. ICO 70<br>7 dol. ICO 73                                                                                                                    | 87,5G<br>99,85G<br>97,8G<br>100,75G<br>181,4G<br>104,5G<br>108,15G<br>108G             | 87,5G<br>99,85G<br>97,8G<br>100,75G<br>101,4G                                          | B Chiem, Hills 71<br>7% Cont. Gues, 71<br>6 Dt. Texaco 64<br>6 Gelsenb, 64                                       | 100,25G<br>1007<br>75G<br>997                                                                  | 100,25T<br>100T<br>99G                                             | 34: Sankyočiac, 78<br>34: Sanyo Elec. 78                                                                           |                                                                                                           |                                                      | Ph. Empl 84<br>She digit 85<br>I've digit 87<br>IIVe Eurotoon 71                              | 92G 91,50<br>90G 89G<br>91G 88G<br>910 91,25G                                             | F Highweld m. St.<br>F dgl. c. St.<br>History<br>M Holiday tare                                        | 11.5<br>771<br>80.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.6<br>787<br>89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Tobel Kers,<br>M Tondy<br>F Termesty<br>D Thomas CST                                                        | 2,2<br>129,4<br>81,1                                                   | 2.25G<br>171L5<br>81,1<br>66.5<br>1706<br>4,5<br>5,1G<br>1580                                              |
| CIP           | 4 dol. 82 5.29<br>1gt 82 5.30<br>4 dol. 82 5.31<br>4 dol. 82 5.32                                                | 787 107<br>887 105,48<br>987 104,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107,08<br>105,68<br>104,8                                                                                                                     | é lithiciPř. 64 II<br>ěřé dgi. 68<br>8 dgl. 71                                                                                                                                                 | 97,46<br>55 19,756<br>14 730                                                                                                                                                                             | 99,43<br>99,753<br>190,25                                                  | 6 Bayer, Volt. Pf, 39<br>6½ dgi. Pf 8<br>7 dgi. ICO 3<br>8 Bin. Pfbr. Bit. 51<br>it. Bin. Pfbr.Am | 100,25                                                                | 89.5<br>100,25                                                        | 7% dgi, KO 76<br>7% dgi, KO 79<br>8% dgi, KO 88<br>9 dgi, KO 88<br>9% dgi, KO 88<br>7% dgi, KO 88                                                                                          | 181,40<br>181,40<br>184,5G<br>184,5G                                                   | 100,750<br>101,40<br>104,5<br>108,150<br>105G                                          | 6 Gelbenb, 64<br>6 GHH Akt, 43<br>8 GHN Starts, 63                                                               | 99,4G<br>99,4G<br>99,4G                                                                        | 99,4G<br>99,4G                                                     | 5% Sankyofine, 79<br>3% Sanyo Elec. 78<br>3% Selyu Stores 78<br>5% dgt. 79<br>6% Sekinu 76<br>3% Storley 78        | 147,5G 144G<br>94G 94G<br>137G 137G<br>140,5 137G<br>95,5 94G                                             |                                                      |                                                                                               |                                                                                           | D Heogovers                                                                                            | 136<br>17<br>234<br>14,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143,5<br>17,5<br>235,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D Thomson-CSF<br>D High limi<br>D Tokyo Pac<br>F Tokyo Sanyo Ri,<br>Tillo Camponi                             | 17G<br>210G                                                            | 176<br>2100                                                                                                |
|               | 40 15 23<br>10 15 23<br>10 15 23                                                                                 | 9.87 105.48<br>9.87 104.8<br>10.87 185.15<br>11.87 102.1<br>12.87 101.3<br>12.87 100.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1437.1                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | 14000                                                                      | it. Bir. Pfbr.Am;<br>7ts dgl. 38<br>7ts dgl. 47                                                   | 102,5<br>1005<br>99,716                                               | 100.5<br>1003<br>99,78G                                               | 7% dgi KO #9<br>7% dgi KO #6                                                                                                                                                               | 105G<br>102G                                                                           | 105G<br>102G                                                                           | 6 HEW III                                                                                                        | 99,55G                                                                                         | 99,886                                                             | é Talya Yuden Co. 82<br>5 Termon int. 46                                                                           | 102 100G<br>95,25 95,25<br>220G 225G<br>202G 202G                                                         |                                                      | II) dat. III<br>LEIB 68<br>W. Lutthonsa 86<br>Montenusion III                                 | 98.78G 98.78G<br>907G 107G<br>91G 91G<br>97G 91G<br>98.28G 98.28G<br>97G 99G              | F (C) M Imperial Oil F Inco F lot. T & T D inform Pir.                                                 | 14.4<br>53.50<br>50.3<br>77.5<br>7.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Title Commont<br>Title title<br>D Toray<br>D Toshiba                                                          | 4,3G<br>5.1G<br>158G<br>1,48G<br>1,3G                                  | 5.1G<br>1583<br>5.453                                                                                      |
|               | Bui                                                                                                              | desbah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | éli Roar él<br>Bis ági, 70<br>7 ági, 72<br>á ági, 78                                                                                                                                           | 102,25G<br>67 99,5                                                                                                                                                                                       | 10236<br>97.5<br>94.73                                                     | 6 St. H. Hp. Pf 71<br>7 dgi. Pf. 72<br>616 dgi. Pf. 75                                            | aı i                                                                  | P7.5<br>17.75                                                         | 1 LORDE, S. H., PT 87<br>7 degl. 34 75<br>8 degl. 24 80<br>24 degl. 24 80                                                                                                                  | 90.5<br>102<br>101,5                                                                   | 81<br>90<br>102<br>101,5<br>99                                                         | d dol. 43<br>Th del. 71<br>74 del. 71                                                                            | 99,35G<br>101G                                                                                 | 99,88G<br>101G                                                     | 4% Tok, Sanya 77<br>4 Talayu Land 79<br>3% The Kenw, 78                                                            | 195.5G 196.50                                                                                             | ٠ ١،                                                 |                                                                                               | 95G 95G                                                                                   | D Jistoms Pir. F linicomment F izomiya                                                                 | 77.5<br>70<br>4.8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313<br>777<br>751<br>72<br>436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D UAL<br>H Uniterer                                                                                           | 1745                                                                   | 5.45G<br>5.1G<br>61<br>177                                                                                 |
|               | Abl. 67°<br>ji lidhaha 56                                                                                        | 444 110,45G<br>1085 99,9G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | RN: SchlH. RP<br>& dgl. 64 ll<br>7% dgl. 72<br>8N: dgl. 73                                                                                                                                     | M 177,0<br>87 99,56<br>86 106                                                                                                                                                                            | 122-0                                                                      | Ne D.Centriod. Pt 123<br>9 digit. Pt 190<br>7 digit. KO 118                                       | 90<br>102.75                                                          | 70<br>102,75                                                          | 6 Lishe, SH., PF 87<br>7 ded. JH 95<br>8 ded. JH 95<br>8 ded. JH 95<br>7% ded. JH 98<br>8 ded. JH 98<br>8 ded. JH 98<br>74 ded. LEO 342<br>74 ded. LEO 342<br>74 ded. LEO 346<br>7 LEO 446 | 99<br>102<br>109 A                                                                     | 99<br>102<br>109,5<br>101,55                                                           |                                                                                                                  | 1630G<br>99,5G                                                                                 | 1630G<br>99,53                                                     | 6% Vay Ltd. 79                                                                                                     | 95 5 95<br>105G 105                                                                                       | _                                                    | i fr. A. R. 55 i<br>I dgl. 63 it<br>'Yı Schwaden 89                                           | 100G 100G<br>97,9G 99,9G<br>96,25G 96,25G                                                 | F Japon Line<br>D 3eco                                                                                 | 2.4<br>1.7G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.45<br>5.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D University  F United Section,  F US Street                                                                  | 54,8                                                                   | 29,5<br>154<br>54,9                                                                                        |
|               | i lidbaha 58<br>6 dgi. 78<br>1 dgi. 78 li<br>6 dai 72                                                            | 10/85 99.9G<br>5/85 100,45<br>11/88 152,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.9<br>100,45<br>100,7                                                                                                                       | 7 Book 72                                                                                                                                                                                      | EE 100,4                                                                                                                                                                                                 | 180,5                                                                      | 4 DG HYP Pt 48                                                                                    | 1 1                                                                   | 69                                                                    | IT. BOLORY.                                                                                                                                                                                | 101,56<br>94,5G<br>92                                                                  | 101,56<br>93,5G                                                                        |                                                                                                                  | 94,751<br>99,251                                                                               | 98,76T<br>99,25T                                                   | Options:                                                                                                           |                                                                                                           | - 4                                                  |                                                                                               | 78G 78G                                                                                   | F Kowanati Dise<br>F Kowanati Dise<br>M Kloof Gold Min.                                                | 1,4G<br>1,4<br>113,4<br>4,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,75<br>1,4<br>121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M Vool Reefs Expl.<br>F Valtscher Magn.<br>D Valf-Storit<br>D Volvo A                                         | SPT                                                                    | 291<br>4068<br>1067                                                                                        |
|               | i digil, 72<br>ligil, 72<br>ligil, 78<br>ligil, 78 liti<br>li digil, 79                                          | 2/84 101,4<br>9/84 182,25<br>9/84 182,56<br>11,84 99,3<br>2/95 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101,56<br>102,2<br>102,5<br>77,3                                                                                                              | 7% Kälin 71<br>6 München 65<br>6 digl. 64                                                                                                                                                      | 85 77.76<br>84 97.780                                                                                                                                                                                    | 1196<br>1196<br>1197<br>110                                                | 5% dgi, PI 50<br>7 dgi, PI 69<br>5% D. Gee, St. 18 70<br>6 dgi, 18 71<br>6% dgi, 18 73            |                                                                       |                                                                       | 6% dgl. P(29)<br>6% (KB Pf 22<br>fr. W. Ldilor.<br>7 dgl. Pf 48<br>8 UKB (KO 1                                                                                                             | 95,3G<br>94G<br>100G                                                                   | 93,86<br>946<br>1003                                                                   | 7% Komtock 71<br>7% Kouthol 71<br>7% dgl. 71<br>7% dgl. 76                                                       | 99,5T<br>99,5G<br>99,5G<br>99,75G                                                              | 99,5T<br>99,5G<br>99,1<br>99,75                                    | 11 BASF 82<br>7% Bayer Fin. 79<br>10% Bayer Fin. 82<br>6% Cibo-Gelgy 75<br>5% Commercial: 78                       | 28.4 18.3 18.4 18.3 25.1 26 45 27 27 88.5 84 1105 106                                                     | 7                                                    | *u dgl. 87<br>% dgl. 90<br>*Ggl. 38<br>No dgl. 86                                             | 98,279,2<br>99,56<br>1026<br>101,256<br>101,256                                           | F Komonii<br>D KIM<br>F Nabota<br>D Loferga                                                            | 4,96<br>1425<br>1,05G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.7<br>147.5<br>3,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D dgL Non ii                                                                                                  | 106T                                                                   | 106T<br>71                                                                                                 |
|               | i dgL77<br>i dgL78<br>igL77                                                                                      | 2/85 108.7<br>2/87 199,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199,9                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | # 100G<br># 101,55G<br>#7 101,55G                                                                                                                                                                        | 11000                                                                      | 6% dgL fB 73<br>6% dgL fB 74<br>6%-dgL fB 75                                                      | [ ]                                                                   |                                                                       | 616 LBb.Hyp. Pf 62<br>P dgl. Pf 92<br>B dgl. Pf 148                                                                                                                                        | as.                                                                                    | 88                                                                                     | 7h dgl. 76<br>4 Klöckner W. 63<br>7h dgl. 71<br>6 dgl. 72                                                        | 98.80                                                                                          | 99,75<br>98,78G<br>98,28T<br>98,78T                                | 7% Jap.Syn.Rubber#2                                                                                                | 755 750                                                                                                   | 1                                                    |                                                                                               | 100,5G 103,5G<br>103,5G 103,5G<br>99/100,6 99/100,6                                       | D Littor Ind. M H.S.M. Hotel F Magneti Marell D Manuberi Monetal Poeti                                 | 147<br>18,5<br>-<br>2.9G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145.5<br>18,95<br>5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Warner Commun. F Warner Lement F Walts Funga M Western Deep L M Western Mining F WestUtrachs Pl.            | 716<br>479<br>1433<br>844<br>823<br>909                                | 77,1<br>70<br>151<br>44                                                                                    |
| وي<br>مار دوم |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | vago (6 / 6                                                                                       | .,,, 17                                                               | 11                                                                    | egari Neo                                                                                                                                                                                  | ) rue                                                                                  | i i i i                                                                                | e 0gL 72                                                                                                         | 76                                                                                             | 190/SI                                                             | 61/a Wella F. 75                                                                                                   | 166 165                                                                                                   | ļί                                                   | 1 dgl. 91                                                                                     | 1126 1126                                                                                 | F Monda Ford                                                                                           | 2.9G<br>1.8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Xerox Corp.                                                                                                 | 10,9                                                                   | 10,5                                                                                                       |

# Verteidigungstechnik Aktuell

SOLDAT UND TECHNIK berichtet in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Verteidigung über Wehrtechnik, Waffensysteme und Geräte der Land-, Luft- und Seestreitkräfte in Ost und West.

## Minenkriegführung

Rolle im Konzept der Marine

Der Auftrag unserer Marine ist vielschichtig und komplex, seine erfolgreiche Erfüllung im Frieden wie im Verteidigungsfall erfordert eine Kombination verschiedener, sich gegenseitig ergänzender Seekriegsmittel. Das Operationsgebiet unserer Marine im Nordflankenraum der NATO erscheint wegen der flachen Küstengewässer, der Meerengen, Buchten, engen Flußmündungen und Hafenzufahrten für die Minenkriegführung besonders geeignet. Einerseits ist die Mine ein wirksames Mittel zur Abwehr von Angriffen auf unsere Küsten und die Ostseezugänge, andererseits bietet die geostrategische Lage dem Angreifer die Möglichkeit zur gezielten Minenoffensive, um unsere transatlantischen und innereuropäischen Versorgungs- und Verstärkungslinien über See zu unterbrechen, aber auch, um die Operationsfreiheit der NATO-Seestreitkräfte einzuschränken. Daher ist mit dem ersten Artikel eine allgemeine Aussage über die Rolle der Minenkriegführung im Konzept der Marine beabsichtigt. Es wird versucht, die natürliche Einbindung dieser Waffe in unsere heutige Seekriegführung darzustellen und somit zum Verständnis und zu richtiger Einschätzung beizutragen. In den nachfolgenden Artikeln über Mineneinsatz und Minenabwehr wird mehr im einzelnen über diese beiden korrelierenden Faktoren der Minenkriegführung gesprochen.

(Mehr hierüber in der neuesten Ausgabe von

(Mehr hierüber in der neuesten Ausgabe von SOLDAT UND TECHNIK, Februar 1983.)

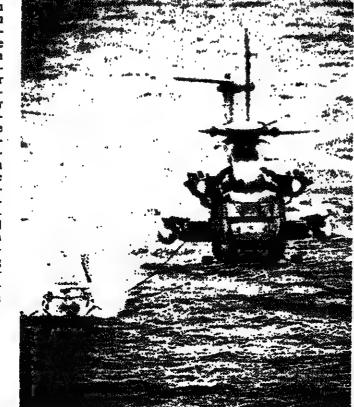

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich als Probeheft eine der vorausgegangenen Ausgaben von SOLDAT UND TECHNIK

| Name               |  |
|--------------------|--|
| Straße             |  |
| PLZ/On             |  |
| Datum/Unterschrift |  |

Den Coupon bitte an: UMSCHAU VERLAG - Postfach 11 02 62 - D-6000 Frankfurt am Main 1

| Damit Sie I | neute<br>ts an morger                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| denken mü   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|             | nicht finanziell. Denzi ti                                                                                                                                                                            | coliten Sie Ihr Hallender Hint die Halle versetzen e Zukunft nicht. Auch ent ERGE-Raumzellen                                                                                                                                | r möchten mehr über<br>e RAUMZELLEN erfahren.<br>Senden Sie uns Prospektmaterial und<br>ausführliche Unterlagen.<br>Bitte besuchen Sie uns nach |
|             | planen Sie heute nu<br>auch benötigen.<br>Umbau, Anbau oder<br>ERGE-Raumzellengel<br>ist gar kein Problem.<br>Das Geldsparen fang<br>ERGE plant und ges<br>platz so, daß optim<br>minimalen Kosten en | gar Versetzen ihres Publicus in der Zukumit in der Zukumit in der Planung an. Intallet jeden Arbeits-Intallet jeden Arbeits-Intallet jeden Arbeits-Intallet jeden Arbeits-Intallet jeden Arbeits-Intallet jeden Arbeits-Int | vorhenger Anmeldung bei Herm/Frau                                                                                                               |
|             | ERGE PH. 1645 - 7840 Kent - Tel                                                                                                                                                                       | GTBS1/7006 FS 753644                                                                                                                                                                                                        | ERGE MOBIL BAU<br>Postfach 1646 · 7640 Kehl                                                                                                     |

| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                           |                                          |                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | the second section of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise - Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pletter Singapur (Singats- 22. 2.           | 21. 2. (Slittle Chicago (c/t) Ochsen einh schwere                         | 22. 2. 18. 2                             | Wolle, Fasern, K                         | autschuk                                                             | Kastachink<br>Mataysas (mal. c log.) 22, 2, 21, 2,<br>Nr. 1 RSS loco 219,00-220,00 210,00-211,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zinn-Preis Penang                                               | Hern Treffer Profes 22 2 18 2 Gold H.A. H. Ankad 455.50 500.50 500.50 500.50 1443.00 1443.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Limit Down schlossen die Gold- und Silbernotierungen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 272,50 ) Amer Northern                                                    | geschl. 27,00                            | New York (c.tb)                          | 22. 2. 18. 2.                                                        | Mary 223.00-224.00 214.00-215.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 Werk prompt 22. 2. 21. 2.                                    | (THE P. THE PROPERTY AND THE P. 170 |
| Dienstag an der New Yorker Comex. Kassa-Gold sackte vm 25,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | weiter Saravait 345,00 weiter Muntok 360,00 | 340,00   Kuhe einti schwere<br>345.00   Rwar Northern                     | geschi 45,00                             | Kontralc Nr. 2:                          | 68,75 66,00                                                          | April 234,00-235,00 224,00-225,00<br>Bir 2 FSS Marz 216,50-217,50 207,00-208,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Reng Na) 29,49 25,47                                           | Product Paies 475,00 475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| auf 480,00 Dollar und der verfügbare Silberkontrakt um 81 Cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drannessali                                 | Sciabobase                                                                | <b>4000</b> 11 -0,00                     | Mai                                      | SS.85 67.99                                                          | Hr 3 RSS Marz 215,00-216,00 204,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                     | T. HOUSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| auf 13,73 Dollar je Feinunze ab. Mit weniger drastischen Verlusten ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee überwiegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New York (cfb) 22. 2. 110.50                | 18, 2. Chrzago (c/bush)<br>110,80 Marz                                    | 589.00 500.00                            | Ok                                       | 70,90 69,14<br>69,35 68,00                                           | Nr. 4 RSS Marz 207,00-208,00 198,00 Tendenz unsicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (DM je 100 kg) 23. 2. 22. 2.                                    | Product Pale 140,00 140,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fester notierie, muste Kakao durchweg Einbusen hinnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Mai 110,70                                | 117.00   120                                                              | 803.50 615.00                            | Dez                                      | 68.88 67.95<br>70.20 68.10                                           | Jate (endan (£/tdl) 22. 2. 21. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leg 225 272-386 272-386 272-386 273-386 289-330 315-330 315-330 | Febr 1875.60 1454.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juli                                        | 111,50 July<br>111,50 Aug                                                 | 617,50 629,00<br>620,50 629,00           | Katrischek Henr York                     | 10,22 99,10                                                          | BMC 414,00 414,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | MB2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Getreide und Getreideprodukte Genußmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hoy 109,75                                  | 220,00 Sept                                                               | 620,50 639,00<br>621,50 634,00           |                                          | deschi 51,00                                                         | BNYD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leg 233                                                         | Agri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | IBJ#                                                                      | 632,00 644,00<br>645,00 656,50           | Weile                                    | Veren 21,00                                                          | BTD 390,00 390,00<br>BTD 350,00 350,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 t frei Werk.                                                  | Sect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Welzen Chicago (chush)         22. 2.         18. 2.         Kalitee         Kalitee         22. 2.         18. 18. 2.         May York (c/lb)         22. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2.         18. 18. 2. <td></td> <td>Sojastinot<br/>Chicago(S/sixt)</td> <td></td> <td>Lond. (Newsl., c.lay)<br/>Kreuzz, Nr., 2:</td> <td>22. 2. 21. 2.</td> <td>Editores Pekalaffaraian</td> <td>Edelmetaile 23.2. 22.2</td> <td>Dez 1575-00 1566 01<br/>Unicatz 29 000 28 001</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | Sojastinot<br>Chicago(S/sixt)                                             |                                          | Lond. (Newsl., c.lay)<br>Kreuzz, Nr., 2: | 22. 2. 21. 2.                                                        | Editores Pekalaffaraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edelmetaile 23.2. 22.2                                          | Dez 1575-00 1566 01<br>Unicatz 29 000 28 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bu 75.70 763.75 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | New York (c/lb) 22, 2.                      | 18. 2.   Mārz                                                             | 176,30 178,60                            | 143cz                                    | 361-362 360-362                                                      | Ertäuterungen – Rohstoffpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Platin (DM/g g) 39,80 - 39,80                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Welzad Wimpeg (can. S/t)   Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Südstanten tob Werk . geschl.               | 26,00 Mg.                                                                 | 180,06 182,60<br>184,00 185,60           |                                          | 373-382 375-380<br>395-397 397-403                                   | Mengen-Angaben 1 broyourses (Fernanze) = 31,1035 g. 1% = 0.4536 kg; 1 R 76 WD = (-); BTC - (-), BTD - (-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bald (DM je lag feingold)                                       | New Yorker Metallbörsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wheat 90ard cit. 22. 2. 21. 2.   New York (\$4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mana York (relly)                           | Aug                                                                       | 185.50 188.50                            | Unisatz:                                 | 53 101                                                               | 2 dyour ag, 112 - 10 mb - (-1) are ( 1) are ( 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Series-Vier 37 900 36 300 Richartner 37 190 38 500              | Regular (±86) 22. 7. 19. 2<br>February 75.55 - 77.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Andrer Durum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US-Mittelwestsizz-<br>ten fab Werk geschi.  | 24,50 Sept                                                                | 188,30 191,00                            | )   Routaix (F/kg)                       |                                                                      | Westdeutsche Metallnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sold (DM je ka Feragold)                                        | 15.00 78.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rogges Wirmpeg (can \$1) Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S Sojači<br>O Chicago (c/ib) Marz 17.21     | 43.00   152                                                               | 192,00 155,00                            | Karturuziga.<br>  Mai                    | 22. 2. 21. 2.<br>42.50 42.60                                         | (D)M = 100 (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Bass, Lond Foing) Degress, Vidor                               | April 76.55 78.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ma 121 93 122.50 Zection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mai 17,51                                   | 18,13   Worm (can 54)                                                     | 22. 2. 21. 2                             | Jui                                      | 43,80 43,80                                                          | Biel: Bass London 23. Z. 22. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Füllersbringer                                                  | III applied appropriate III III III III III III III III III I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 Aug 17,95                                | 18,48 Marz                                                                | 288,00 . 289,10<br>294,50 . 295,80       |                                          | 44,49 44,40<br>45,10 45,10                                           | Isuriero, Monet 107,70-107,88 111,05-111,23 dritufolo, Monet 112,21-112,30 115,45-115,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gold (Frankfurter Bürsen-                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hader Winnipey (can. \$1) Hai 5,50 7,1<br>Marz 98,70 95,90 Juli 6,88 7,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 Sept. 18,30                              | 18,55 Ma                                                                  | 294.50 295.80<br>301.10 302.70           | Linesatz                                 | 0 9000                                                               | Zint- Rasis London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kost (OM je kg) 37 570 36 920<br>Silber                         | - Urnsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 19,10 Koksell<br>New York (c/b)                                           | 22. 2. 18. 2.                            | Wolle Sydney                             |                                                                      | Burlend, Monat 161,27-161,46 164,19-164,56 dnerfolg, Monat 166,61-166,79 169,69-170,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (DM je to Feinsliber)                                           | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Z 554 10 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 Black Verb (office                       | Westkiiste lob Werk                                                       | geschi. 20,25                            | (austr. c/kg)<br>Mesino-Schweißerglie    |                                                                      | Produz -Pres 182,07 180,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Casts Lond, Reing)                                             | Absolute (St. 23.2. 22.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Harter Chicago (crtustr) 22. 2. 18. 2. Isa-Pres fath icarbi- 22. 2. 18 Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | by Mandandard Pal amenda                    | 18,00 Entrestan (S/t)                                                     | 23. 2. 22. 2                             | Statistantivos.                          | ZZ. 21, 2.                                                           | Relazian 99,5% 3411-3445 3423-3457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ructural mean 1017,10 1088,80                                   | Kasse 814.00-845.00 842.00-843.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schmalz<br>Chimae (ach)                     | regi. Hark. cit                                                           | 29. 2. 22. 2.<br>445,00 455,00           | Marz                                     | .5-533,0 537,0-538,0<br>.5-554,0 556,0-557,0<br>.0-566,0 567,0-570,0 | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 5 Monate 541 50-642 00 869 50-670 00<br>600 (CA) Passe 202 50-233 00 205 51-297 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Main Channa (claush) 1693-1695 1105-110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | loco lose geschi.                           | 17,25 <b>Leinä</b> l<br>Rotterdam (SA)                                    |                                          | Jule 565,                                | 0-566,0 567,0-670,0<br>183 129                                       | (OM to 100 to) 23. 2. 22. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bold (US-S/Ferrorize)                                           | 3 Marsis, 304,70-305.00 309.00-309.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9257 1652–1655 1641–164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 14,50 egl. Herk, ex Tank                                                  | 397.50 490,00                            | Sissi Loodon (S/I)                       |                                                                      | (OM ju 100 kg) 23. 2. 22. 2.<br>Ejektrolytimpier<br>Sir Leitmecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lordin 23. 2. 22. 2. 10.30 479.25 503.25 15.00 470.25 485.50    | Highercash (67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lei 230 75 169 50 Urusatz 3096 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | Palmibi<br>Rotterdam (\$/igt)                                             |                                          | Com Ministe 9 lease                      | 22. 2. 21. 2.<br>670.00 670.00                                       | (DEL-Notiz)*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00 470.25 485.50 Zonch ratings 469.509-470.50 502.50-603.50  | 3 Mossis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serate Winepes (can \$4) 22. 2. 21. 2. London (£1) Hard 1928, 1999 1998, 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | top white ceach).                           | 15,25   Sumatra of                                                        | 362,50 365,00                            | undergraded:                             | 640.00 640.00                                                        | Biel n Kabelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pens (Fri-leg-Bastren)                                          | # 1023 5-1091 1<br>3 Monate - 126.0-1127 (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ma 103.50 105.50 Ma 1202.1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d bleichtähig geschi.                       | 14.25   Rotterd. (AB/100 kg)                                              | 104.50 104.00                            | 87221Cata Type 3                         | = =                                                                  | Rundharren 370-372 370-372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sither (p/feinunge)                                             | (Rupler-Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juli 105.30 107.00 Juli 1319-1320 1338-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | Knere                                                                     | 10-100 10-100                            | AAA, ah Laner                            | 22. 2. 21. 2.                                                        | Vorziehűrahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Londos Kasse                                                    | Rasin 1045,5-1046,5 1069,0-1071,1:<br>3 Monates 1075,0-1077,0 1100,0-11021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MSrz. 198 Uncars (Siche) 22. 2. 18. 2. Zucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chicson (edis)                              | Rotterdam (S/I)                                                           |                                          | Febr                                     | 14 080 14 000<br>14 123 14 170                                       | - Auf der Grundlage der Meldungen darer höchsten und medrig-<br>sten Kautprese durch 19 Kupterverarbeier end Kaptechelsreiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5Monate 924,95 992,60<br>12 Monate 972,95 1044,50               | Zinit (E/1) Kiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 April 54.52                               | 58,90<br>54,50<br>86,95<br>Rotterdam (\$Agt)                              |                                          | Kantschek                                |                                                                      | Messinagotierugaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Platin (2-February)                                             | Zinas (ER) Katas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60   Schwalsabägebe                         | Paulippiaen ca                                                            | 467,50 467,50                            | Mr. 1 RSS inco 68.5                      | 22, 2, 21, 2<br>30-70,50 65,00-67,50                                 | MS 58, 1, Ver- 13, E 11 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lendon 22, 2, 21, 2, tr. Marie 302,55 310,10                    | 3 Morate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resis, geschält, New Orleans (Street) Obt. 131,75-131,80 132,00-132, MBrz 17.75 17.75 Dez. 137,00-137,25 137,50-137,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Chicago (crits)                           | 78.90 Retterdars (SA)                                                     |                                          | MG/2                                     | 10-59,70                                                             | arbeitungsstude 331–338 337–346<br>RSS 68, 2 Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Palledjum (E-Feinum)                                            | \$41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 147,00-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 146,75-147,15 147,15 147,15 14 | 5 MBrz 77,30                                | 78.90   Rotterdare (SA)<br>78,75   Visualia Nr. 1 al<br>79.40   Rotterdam | 257.00 258.00                            | April/Juni TES                           | 1.00 67.10-67.30                                                     | arbeitungsstate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Hingieror                                                    | Welliam-Ezz<br>(S/T-Beh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 Med 10,41                                 | 16-40   Noticinal                                                         | CH C | 1 INNER SERI                             |                                                                      | The state of the s |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft Ist noch nicht zu Ende geführt Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Geseilschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe - ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Geselischaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen. Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift

"Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

"Orientierungen" bringt in Heft 14 unter anderem Beiträge zur Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft und zum ökonomischen Staatsversagen sowie eine Untersuchung über Subventionen und Sparmöglichkeiten für öffentliche Haus-

halte. Oswald von Nell-Breuning beschreibt die Notwendigkeit einer souveränen Unternehmensführung in gleichwertiger Verantwortung vor Kapital und Arbeit. Die Marktwirtschaft in Japan und einige Gesundheitssysteme des Auslandes werden vorgestellt. . . . Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -

Bitte schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1

Das WELT-Angebot:

# Eine attraktive Dankeschön Prämie,

wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln.



Ein Schach-Computer

Der "Chess-Partner 3000" mit Figuren hat acht Schwierigkeitsgrade, die auch während des Spiels verstellbar sind und eine batteriebetriebene LCD-Anzeige. Regelwidrige Züge nimmt er nicht an. Falsche Züge können zurückgenommen, Spielsituationen eingegeben. Figurenpositionen überprüft werden.

Sie erhalten diese attraktive Prämie, wenn Sie der WELT einen neuen Abonnen-

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht.

Sicherlich werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen. Hinnelse für den Vermittler: Wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermit-teln, können Sie unter zahlreichen Prämien wählen.

Unsere Vertriebsubteitung informiert Sie gern über alle Einzelheiten. Für Eigenbestellungen, Werbung von Ehe-purtnern oder in wirtschaftlicher Gemeinschaft lebenden Personen sowie für verbilligte Studenten-, Schüler- und

Vertneb, Postfach 30 58 30. An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 **Bestellschein** 

ich habe für die WELT einen neuen A

Bitte schicken Sle mir als Pramie

O Bitte schlecken Sie mir Ihren Katalog, damit ich mir

Ich erhalte die Pramie, sobald das erste Bezugsgeld für

Bitte liefern Sie mir die WELT zum nächstmöglichen Termin für mindestens 24 Monate. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23.60 (Ausland 31.00; Lustpostversand aut Anfrage) anteitige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwe

Name des neuen Abonnenten

Ich war in den letzten 6 Monaten nicht Abonnent der WELT

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30,

Linterschrift des neuen Abot

Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond. Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte

Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersatelliten. Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

Als Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land, Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses voraussetzen. kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne Erfolg.

So erweist sich der von uns jährlich veranstalte-

te bundesweite Schülerwett-

† 18. 4. 1955, Princeton/ USA.

\*) \* 14. 3. 1879, Ulm;

renden Wissenschaftsnatio-

bewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 Bundessiegern dieses Wettbewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit

8 m. G

Der Stifterverband arbeitet unabhängig vom Staat. Wir halten auch in der Forschung viel vom Mut zum Risiko. Und auch davon, daß sich Wissenschaft möglichst frei von administrativen Zwängen entfalten

den Examensnoten "sehr

gut" oder "mit Auszeich-

nung" abgeschlossen.

lles, war wir tun, dient A einem Ziel: mit dazu beizutragen, daß unser Land unsere Wettbewerbsauch in Zukunft zu den füh-

nen zählt. Deshalb gehören die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, die medizinische Forschung, die Förderung der Naturund Geisteswissenschaften ebenso zu unserem Programm wie die Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. . 2339\$ ..

OUTBEE

Ausel

State that Von.

der Berlinale

atown

Chreiben Sie uns, wenn Sie gemeinsam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt chancen auf den Märkten von morgen sichert.



Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 0201/711051

حكذا حن الآج

## Wer hat da wen geleimt?

M. v. Z. - Die arme Sofia Loren Dem Gefängnis ist sie zwar entkommen, aber ungeschoren will sie ihr Heimatland doch nicht lassen. Die Steuerbehörden zeigen sich ihr und Carlo Ponti gegenüber unerbittlich. Sie ließen einfach 152 Bilder aus dem Besitz der beiden beschlagnahmen, um demit die fälligen Steuern und Exportschulden zu begleichen. Natürlich zog die Schauspielerin vor den Kadi und durch alle Instanzen. Doch genützt hat das nichts. Das Kassationsgericht lehnte die Berufung des Paares

So werden die Loren und Carlo Ponti ihr Heim künftig weder mit Klassikern der Moderne wie Morandi, Magritte, Grosz, Balla, Severini, Francis Bacon oder dem zauberhaften Pastellporträt, das Kokoschka 1970 von dem "Cipi" genannten Carlo Ponti junior malte, schmücken können. Und auch die beiden großformatigen Veduten Canalettos und fünf weitere Bilder aus dem Settecento wurden schon neuen Wänden zu-zeteilt. Das Ministerium für

Kunst und Umwelt hat nämlich in einem Dekret bestimmt, daß diese sieben Bilder zusammen mit 18 - allerdings night sehr bedeutenden – russischen Ikonen einem neu zu gründenden Mu-seum in Marino bei Rom übereig-net würden. Die 145 Modernen sollen dagegen der Grundstock eines Museums Moderner Kunst in Caserta werden.

EITSCHRIFTENKRITIK: "Literaturanzeiger"

## Und Välzer in der Mühle

– genauer gesagt die Samm-g, Sichtung und Wertung der ährlich erscheinenden Bücher. der gewaltigen Anstrengung deutschen Klassik, von der wir ne noch zehren, gehörten auch großen Rezensionszeitschriften etwa die "Aligemeine Litterageitung" (1785–1849) oder die maische Allgemeine Literatur-jung" (1804–1841). Sie halfen Deutschland den Weg in die derne zu bahnen.

de heutige Lage läßt sich in em Satz zusammenfassen: Die ndesrepublik hat kein "Times erary Supplement". Auch wenn TLS nicht mehr ist, was er zur der anonymen Rezensionen sh war – es ist doch zum minden für die angelsächsische Buchduktion ein Netz, das kaum ein htiges Buch der Literatur oder Wissenschaft passieren läßt, les liegt nicht nur daran, daß

e Wochenausgabe des TLS hr Rezensionen enthält als bei Zeit", FAZ und Süddeute" zusammen während zweier chen. Das immer noch vorhan-te englische "fair play" gegen-er Außenseitern und das geneeingeräumte Einsprucharecht gen Verrisse verhindert, daß das S zu einer bloßen Spielwiese rd, auf der sich ein zahlenmäßig auch sonst beschränktes Kuleichalt.

Vie steht es bei uns mit den zensionszeitschriften? Von den 2ch 1945 gegründeten Organen ser Art ist "Welt und Wort" 46-1971) eingegangen, die 1946 pründete "Universitas" ist zwar ch da, aber ziemlich ge-

orum der Berlinale

Chinatown

ür Scherze

tzfleisch brauchte man ja im-

u den Aufgaben von Zeitschrif- schrumpft. Der auf das Literarische verzichtende WLA alias "Wis-senschaftlicher Literaturanzeiger", im 20. Jahrgang, kommt zur Zeit zweimal jährlich in DIN-A4-Heften in Typoskript von je 100 Seiten heraus, und zwar im Verlag Man-fred Veit (4834 Hersewinkel 1),

Was ist von den immerhin über 1000 Rezensionen pro Jahrgang des WLA zu halten? Sie bestreichen das Gesamtgebiet der Wissen-schaften, von "Philosophie und Wissenschaftstheorie" bis zu Che-mie und Technik; die Rezensenten sind in der Mehrheit Hochschul-lehrer, Auffällig ist, daß auch Autotener. Aufaing ist, daß sich Auto-ren besprochen werden, die bei Hofe nicht zugelassen sind. Des Hauptgewicht liegt allerdings auf den konformen Produkten. Dem letzten Habermas wird bestätigt, sein "originäres Denken" finde "derzeit kaum vergleichbare Kon-kurrenz, obgleich sicherlich man-che Überlegungen des Autors kriti-sierbar sind". Bei weniger bekannten Linken wagt man etwas mehr

Einige der Professoren best chen so viele von den rund 1000 Titeln, daß man nachzurechnen beginnt, wieviel Zeit sie wohl auf jeden einzelnen Wälzer verwendet haben. Da es bei uns kein TLS gibt und beim WLA das Jahresabonne-ment nur DM 16,- beträgt (zum Vergleich: Das TLS kostet einen deutschen Abonnenten 35 Pfund), kann man sagen: WLA ist besser als gar nichts. Zumal er etwas tut was gar nicht mehr selbstverständ-lich ist: Er gibt mit einiger Aus-führlichkeit den ungefähren Inhalt jedes Bandes wieder. Das haben sich unsere Starrezensenten längst

abgewöhnt – die schreiben nur noch über sich selber. ANTON MADLER



Derchtriebener Tierffler: Steas our

wirklich wahr sein zu können.

Sehr viel mehr Realitätssinn und

Kinoverstand im Umgang mit einer Minderheit beweist der in

Hongkong geborene Amerikaner

Wayne Wang in seinem Low bud-get-Film "Chan is missing" (Chan ist verschwunden), dem größten

Publikumserfolg der ersten Fo-rum-Runde. Der brillant inszenier-

te Film spielt unter amerikani-

schen Chinesen oder chinesischen

Amerikanem in Chinatown und

Zwei Taxifahrer sind auf der Su-che nach ihrem Geschäftspartner

Chan, der sie um Geld geprellt hat.

Statt Chan zu finden, geraten die beiden unfreiwilligen Detektive in eine höchst vergnügliche mensch-

liche Komödie mit einer Unmenge

von Nebendarstellern, die in kein

Klischee passen, am wenigsten in das vom Chinesen in Chinatown.

Neben "Chan is missing" erscheint

einem "Hammett" von Wim Wen-

Ungewöhnliches Vergnügen be-

reitet auch der in Venedig bereits

erfolgreiche ironisch überdrehte

Kostümfilm "The draughtsman's contract" (Der Vertrag des Zeich-ners) des Engländers Peter Green-

away über unfeine englische Art

auf feinstem englischen Rasen.

Das ist der lustigste und durchtrie-benste Thriller seit Hitchcocks Meisterwerken. Ein großer Kino-film im aus allen Nähten platzen-

RERND PLAGEMANN

den kleinen Forum.

ders geradezu als Kulturfilm.

Manilatown von San Francisco.

POTO: DIE WILT

shvermögen mitzubringen, um Andrang auf den Einlaß ins lphi-Theater oder ins "Arsenal" ner Platzangst Herr werden zu Überfüllung leängstigende rscht in den "anderen" Kinos Berlinale. Wie stets dominiert "The Draughtsman's Daughter" vom Forum der Berlinale Jugend jeglichen Alters im Pukum. Leute, die auch so aussen, als seien sie über 30, haben ihe, die Fünf-Prozent-Klausel zu und gekämmten Eindruck. Die Dialoge, die ihnen Stempel und Ripkens in den Mund legen, stam-men ebenfalls aus dem Bilderbuch. Alles ist ein bißchen zu schön, um

erspringen. Dritte Welt, drittes schlecht und ein drittes Auge den avantgardistischen Film id nach wie vor die proammatischen Attribute der er-en Wahl von Ulrich Gregors annschaft. Vor diesem Publikum ioch zeigt man nicht ungestraft as Kino und schon gar nicht, an man ein Szenenthema auf-

Diese Erfahrung machten der st 60jährige Hans Stempel und in Freund, der fast 50jährige artin Ripkens, beide Filmkritiker is München, mit ihrem ersten zieifilm "Eine Liebe wie andere ich" über eine homosexuelle Ehe bürgerlich gesitteten Verhältnis-st. Der Film fand wenig Gnade r Berlins Insidern, die offenbar ber das "Taxi zum Klo" benutn als das schicke Sylt-Cabriolet, it dem Stempel und Ripkens ihre tubermänner ins Tuntenhaus hren lassen, um einen alten Tep-ch für Minderbemittelte der Min-

zheit abzugeben. Doch auch Minderheiten haben in einmal eine schweigende ehrheit von Menschen, die es rziehen, sich auf anständige Wei-\* anzupassen, anstatt auf provokave Weise den Bekennermut heraszukehren. Dazu gehören die liebenden des Films, der Deutsch-ihrer Wieland und der Buchhänd-T Wolf. Beide sind Ende 20 und übsch, beide haben wenig Angst or Virginia Woolf, lesen Klaus lann, sind meist nett zueinander, nchen gern Mousse au chocolat, aben die beste Freundin und ma-hen stets einen gut gewaschenen

Das hat in Italiens Kunstwelt einigen Ärger ausgelöst. Denn die verschiedensten Galerien hatten sich ein Häppchen aus der Beute erhofft. Carlo Bertelli, Di-rektor der Mailänder Brera, schimpft denn auch: "In Italien, wo allerorten herrliche alte Fresken zerfallen und die wenigen Museen moderner Kunst dringend Nachschub brauchen, ein teueres Museum in Caserta zu bauen und ein zweites für Croste in Marino, das ist ein Wahnsinn, den zu verhindern ich alles versuchen werde."

Das ist nämlich der wunde Punkt an der ganzen Geschichte: Durch die Steueraffäre stellte sich heraus, daß die "Canalettos" und die fünf anderen Bilder aus dem achtzehnten Jahrhundert, für die das Museum in Marino gebaut werden soll, "Croste", also Fälschungen sind. Und damit beginnt das große Rätselraten, wer da nun wen geleimt hat.

Zur Situation der Komponisten in der "DDR"

# Begabte Mystiker dürfen durchatmen

Als der Dresdner Komponist AUdo Zimmermann, Jahrgang 1943, im Auftrag der Berliner Philharmoniker sein Oratorium "Pax Questuosa" komponierte, da hat er als Schlußchor ganz einfach das "Dona nobis pacem" aus Bachs h-Moll-Messe" zitiert, mit allen Trompeten und Drum und Dran. Es paste, und dem Pubklikum paste es auch – es hat nicht gemurt und nicht gepfiffen. Auf sol-cher Basis ist augenblicklich ein Einvernehmen mit dem "bürgerlichen" Konzertpublikum in Ost und West zu erzielen, das mit "lin-ken", avantgardistischen Experi-

menten nie zustande käme. Udo Zimmermann hat als Musikdramatiker gerade in der Bundesrepublik einen Widerhall gefunden wie sonst niemand unter den jun-gen Komponisten. Musik aus dem anderen Teil Deutschlands scheint demnach keine "Anti-Welt" zu repräsentieren. Im Gegenteil: Eher wird hierzulande mancher das als "bürgerlich" oder gar als "kom-merziell" abschätzig betrachten, was drüben in Hochachtung das Etikett "humanistisch" erhält.

Bezogen auf die Bilder des Leipzigers Werner Tübke schrieb kürzlich jemand, dort drüben werde it "deutscher" gemalt als bei uns. Man könnte auch schreiben, dort werde "deutscher" komponiert, mehr aus einem (stillschweigend zu denken: gesamtdeutschen) Traditionsbewußtsein, als dies in der Bundesrepublik gewöhnlich Das, was da neu komponiert

wird, tritt jedoch in den Hintergrund gegenüber dem, was an "kulturellem Erbe" Gegenstand ei-ner zielbewußten Pflege von Staats wegen war und ist. Mit der Propagierung ihrer zeitgenössischen Komponisten wie Paul-Heinz Ditt-rich, Christfried Schmidt, Rainer Kunad, Friedrich Schenker, Friedrich Goldmann, Reiner Bredemeyer oder Lothar Voigtländer hält sich die "DDR" sichtlich zurück. Bei den Dresdner Musikfestspielen, die 1978 mit großem Pomp und beschtlichen Zuschüssen als inter-nationales Musikfestival installiert wurden, führen die einheimischen Neutöner eher ein Mauerblümchendasein.

Es waren oft viel eher westliche Festivals und Rundfunkanstalten oder der "Warschauer Herbst", die mitteldeutschen Nachwuchskomponisten jenes Interesse entgegen-brachten und zu jener internationslen Anerkennung verhalfen, die ibre Stellung dann auch zu Hause

Von Natur aus verhält sich diese Heimat gegenüber musikalischen Experimentatoren eher reserviert. Der 1930 im Erzgebirge geborene punktiker der Neuen Musik in besten Bachschen Traditionen, könnte ein Lied davon singen, wie er beim Musikfestival Royan und bei den Wittener Tagen für Neue Kammermusik "entdeckt" und gleichzeitig als Dozent aus der Ostberliner Musikhochschule hinausge-worfen wurde, well sich seine Rückkehr aus Frankreich wegen eines Verkehrsstreika zwei Tage verspätete. Oder wie er seine Klangvorstellungen nur im Elek-tronischen Studio des Polnischen Rundfunks realisieren konnte, well es in der "DDR" bis zum heutigen Tage kein solches Studio gibt. Doch Dittrich wird dieses Lied

nicht singen, denn inzwischen hat er dank dieser "internationalen" auch eine "nationale" Anerkennung erfahren. Er wurde zum Professor ernannt, und mehr kann man ja in Deutschland Ost oder West kaum erwarten. Wie er wird die mittlere Generation der Kom-

ponisten allmählich akzeptiert. Sie behauptet ihren Platz sogar in

ponisten in die Bundesrepublik einzuladen, diese oder jene Auf-nahme im Programmaustausch der Rundfunkanstalten dem westli-chen Publikum zugänglich zu ma-chen, kann unüberwindliche Schwierigkeiten verursachen. Einige haben unter diesen Schwie-rigkeiten resigniert und sind - wie viele Schriftsteller - mit Dauervisum in die Bundesrepublik ge-gangen: Tilo Medek, nachdem man ihm seinen Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung verargte, mehr unfreiwillig als freiwillig; der Jazzmusiker und Klangexperimentator Hans-Karsten Raecke, den man auf seinen Eigenbau-Instrumenten wohl in Warschau oder Budapest improvisieren ließ, aber nie in Bremen oder Köln: oder der Leipziger Bühnenkomponist Uwe Ködderitzsch, der für seine gran-diosen Gesamtkunstwerk-Visionen auch im Westen nur schwer einen Partner finden kann. Bei dem Generationswechse

der in den letzten Jahren zu beob-achten ist, sind solche Abwanderungen eher die Ausnahme als die Regel. Vieles wurde möglich. Die Situation für experimentierende Musiker hat sich gebessert. So ver-mag die offizielle Kulturpolitik einen Komponisten wie den 1943 geborenen Jörg Herchet, einen hoch-begabten Schüler von Rudolf Wag-ner-Regeny, Ruth Zechlin und Paul Dessau, zu tolerieren, der kein Hehl aus seiner mystischen Orientierung macht, im Sinne jener reli-giösen Erneuerungsbewegung, wie ie die junge Intelligenz nicht nur

in der Sowjetunion erfaßte. Trotz solcher "Normalisierungen" kann jedoch von einem unbe-fangenen Verhältnis zur Neuen Musik nicht die Rede sein. Die Furcht vor einer "Verwestlichung" führt zu einer besonderen Eingrenzung in die eigenen politischen Be-lange und damit zum Versuch ei-ner Abgrenzung gegenüber einer unverbindlich-allgemeineuropäi-schen Neuen Musik, "Unsere Neue Musik" betiteln sich die Platten aus der Eterna-Serie, die diese Mu-sik nun allmählich doch in breiterem Umfang dokumentiert.

In jüngster Zeit kann man außerdem die Ermahnung hören, die jungen Komponisten, deren Werk im Westen so geschätzt werde, soll-ten sich in diesem Werk doch stärker politisch engagieren – für die Belange ihres Staates, versteht sich Daß Neue Musik in Ihren Mitteln freier, in ihren Zwecken gebundener sein könnte, wäre darum eine denkbere Version der Ent-

Hierbei darf man sich den Inhalt vertonter Texte nicht zu eindimensional vorstellen: einen geduldeten Spielraum von Kritik und Auseinandersetzung gibt es inzwischen. man muß nur genau hinhören. Die Kunst, zwischen den Zeilen zu le-sen, trainieren die Bewohner soziaistischer Staaten is seit Jahrzehnten, und ohne sie begreift man nur
die Hälfte. Da macht es schon einen Unterschied, von welchen
Schriftstellern welche Texte in einem erwünschten Friedensopus zitiert werden, und das Publikum registriert diesen Unterschied.

Von jener Unbefangenheit aller dings, mit der in den vergangenen 25 Jahren beim "Warschauer Herbst" alle Richtungen der zeitgenössischen Musik einfach zum Kenneniernen dokumentiert wur-den, kann trotz aller "Öffnungen" weder in Dresden noch in Ost-Ber-lin bislang die Rede sein. DETLEF GOJOWY

Wiesbaden: Rückkehr zur Kanaille mit "Die Räuber"

## Rettet doch den Vater!

Will man Schillers "Räuber" als ein Revolutionsstück "für heute" spielen, dann stören die vie-len Stellen, an denen Karl Moor sich als schweren Sünder mit verlorener Unschuld und als kindisch-utopischen, von Gott verworfenen Weltverbesserungsprahlhans er-kennt. Ebenso ärgerlich ist es dann, daß die antiautoritären Reden am Anfang dem zur Schurkerei entschlossenen Franz Moor in den Mund gelegt werden.

In den sechziger Jahren wurde man leicht damit fertig. Heyme gab 1966 in Wiesbaden dem Stück einen psychoanalytischen Touch: Franz, von Kind auf frustriert, also mildernde Umstände, Karl, von Kind auf verzärtelt, also krankhaf-te Reaktion auf verletzte Liebe, und als Fazit der Vater: ein wirrköpfiger Esel. Neuenfels strich 1971 in Mannheim alle Großmut und Skrupel Karls und machte ihn zu einem hechelnden Wolf, der am Schluß von der eigenen Bande erschossen wird, als Narr. Auch hier hieß die Kanaille nicht Franz, son-dern Vater. Der größere Teil des Publikums brüllte wütende Buhs.

Und jetzt wieder in Wiesbaden, Regie Alois Michael Heigl, Büh-nenbildner Klaus Gelhaar (der auch damals in Mannheim für Neuenfels die Bühne herrichtete), jetzt ohne jeden Versuch, das 200 Jahre alte Stück wenn nicht zu aktualisieren, so doch für die heutige Welt- und Menschenkenntnis verständlich zu machen.

Fast alles, was das Stück an kraftmeierischem Sturm und Drang, an dramaturgischen Schwächen, an Melodramatik, an

kommt unbefangen über die Rampe und wird vom Publikum nicht als komisch empfunden, weil Schillers "Räuber" nun einmal Schillers "Räuber" sind und weil das Publikum dankbar dafür ist daß Bruchtien in einem Habi daß die Revolution in einem Habitus vorgeführt wird, der nieman-den stort. Man kann sich statt dessen ins rührende Familiendrama und in die Großmut und Reue

Und das wird in der Tat so ge-zeigt, wie Schiller es gemeint hat. Franz (Wilfried Grimpe) wird aus seiner Freigeisterei begründet und geht an ihr zugrunde, Karl (Hannes Gastinger) bleibt stets bedauernsund bewundernswert, beide sind geschlossene Persönlichkeiten Der Vater (Gisbert Rüschkamp) bleibt die Schillersche schlecht motivierte Figur, die durch Text-treue allein nicht zu retten ist. Bei Amalia (Heidelore Kress) hat man von jeher die Wahl zwischen traurig süßem Mädchen und entschlossenem Schillerschen Heldenweib, und für dies entschied sich die Regie.

Das Ganze war, wie gesagt, ganz einfach Schiller und sonst nichts. Gesprochen wurde gut, manchmal zu gut, nämlich als gesetzte Rede auch in den aufwühlendsten Momenten. Das Stück lief zāh an, so daß man bis zur Pause nicht recht sah, wo es hinauswollte. Danach zielte es straff und ohne viel Umschweife ins heldische Finale. Ausgezeichnet waren die Bühnenbilder Klaus Gelhaars, sie gaben dem Stück eindrucksvolle Weite.

RUDOLF KRÄMER-BADONI

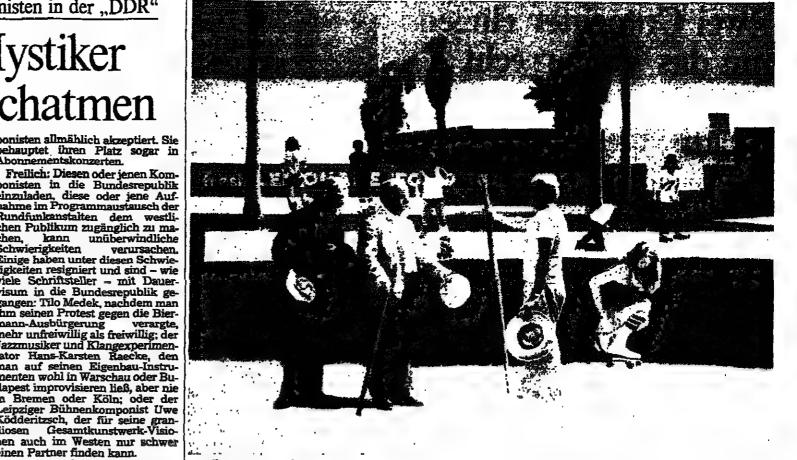

Kalifornien: "Have a nice day, Mr. Hockney" (1982) von Peter Blake, aus der Londoner FOTO: KATALOG

Londons Tate Gallery: Das Werk von Peter Blake

## Rot ist des Pagen Ohr

Daumengroße Gartenzwerge picknicken im Stadtpark, im Rücken Michelangelos heroischen David. Im nächsten Raum gibt es ein strenges schwarzes Konzept-bild mit weißer Schrift und die Bildnisse der Beatles. Wieder einige Schritte weiter äugen dunkel-häutige Boxer mit Spiegelglatze hinüber zu professionell posieren-den Pin-up-Girls. Haarfein gemalte Nymphchen erhalten von ihren prächtigen Altarrahmen halbgöttli-che Weihen, und Gummipuppen finden sich in einem Glaskasten wieder. Sie alle sind Kostproben ein und desselben Meisters: Peter Blake hält zur Zeit Hof in der Londoner Tate Gallery. Es ist die erste große Übersicht mit 234 Gemälden, Collagen, Aquarellen, Zeichnungen und Skulpturen.

Sie formieren sich unter den Klängen von Bestles-Evergreens eher zu einem Varieté denn einer strengen Kunstschau. Und genau das hat der Maler auch im Sinn: Mit Zauber und Magie will er sein Publikum unterhaiten. Leichthändig jongliert er mit allen Techniken der Kunstgeschichte, gewürzt mit einem Witz, der immer freundlich

Bekannt wurde der inzwischen Pop-Jahren mit seinen Comic-Strips lesenden Mädchen und Jun-gen und einem Panoptikum der Show-Berühmtheiten von Elvis Preslay, den Beatles bis zu Jean Harlow. Seine Bilder basieren auf Fotografien, doch nimmt er ihnen Glätte und Schärfe durch Verwischungen oder malerische Ein-

Der Engländer, der passioniert Triviales wie Kitschpostkarten, Mickymäuse und Zigaretten-schachteln hortet, füllt auch seine Bilder mit amüsanten Details: In seinem Schlüsselwerk "Der Balkon" zum Beispiel spielt er alle Arten von Balkon-Variationen durch von Manets berühmtem Balkon-Bild bis zum gemalten Foto der Standardpose der königlichen Familie auf dem Balkon von Buckingham-Palace. Er plaziert auch ei-nen pagenköpfigen Knaben hinein mit Ohren so rot wie das Pflaster auf seiner Stirn, setzt ihm eine modische goldgeränderte Sonnenbril-le auf und spiegelt sich – in der Manier alter Meister – selbst im rechten Glas.

Bei Boxern, Zirkusleuten und Exoten kombiniert er die gemalten Porträts häufig mit dreidimensionalen Pointen: Einem trutzig grinsenden Kamikazeflieger setzt er dessen grimmige Maske auf den Rahmen, während bei einem Konterfei von Wildwest-Helden Figurchen deren Duell vorspielen. Je kleiner die Formate, desto feiner, altmeisterlicher handhabt Blake seine Zobelpinsel, greift er zu ungewöhnlich leuchtendem Türkis oder flammendem Rot. In den siebziger Jahren zog Peter

Blake aufs Land und gründete mit einigen gleichgesinnten Malern den Klub der "Ruralisten": Diese Landliebhaber malten Pastorales und stellten zuweilen gemeinsam aus. Blake konzentrierte sich dabei auf die eher phantastische Seite und malte Shakespeare Geschöpfe wie Puck, Titania oder Ophelia Inzwischen verwandelte sich Blake wieder in einen Londoner Stadtmenschen zurück. Doch hat er als letzte Tat die Bruderschaft zu einer gemeinsamen Serie von Akten überredet, die denn auch in seiner größe paradieren.

Blakes jüngste Arbeiten entstan-den unter dem Eindruck einer Kalifornien-Reise. Nach Courbet-schem Vorbild hat er in "Have a nice day, Mr. Hockney" sich selbst samt seiner Malerfreunde Howard Hodgkin und David Hockney, umgeben von Rollersketern, Joggern und der strengen Silhouette kalifornischer Boulevards porträtiert. Die Gertenzwerge picknicken übrigens in einem weitläufigen Miniatur-Skulpturenpark, den Blake mit Hilfe von Chrissy Wilson mit Klassikern der Skulptur bis zu zeit-

genössischen Extravaganzen, wie einen übergroßen Tennisschuh von Claes Oldenburg, bestückt hat. Und auch die Besucher sind vortrefflich charakterisiert. Eine Fundgrube für künstlerisches wie menschliches Verhalten (bis zum 20. März; Hannover: 4. April bis 22.

HEIDI BÜRKLIN

## Flaschen unter sich

Jerusalem: "Mitschleppsel" aus 6000 Jahren

Was sind "Mitschleppsel"? Eine anschauliche Antwort auf diese Frage gibt die Ausstellung "Por-tables" im Israel-Museum in Jerusalem. Sie zeigt etwa 200 originelle Gegenstände (zusammengestellt aus den Schatzkästen des Museums), die nur eines gemeinsam haben: Sie wurden alle auf die eine oder andere Weise, in fernen und nahen Landen, in fernen und weniger fernen Zeiten aus allen mögli-



Fund aus dem Negev: Tonfigur aus dem 4. Jahrtousend v. Chr., aus der FOTO: KATALOG

chen Zwecken vom Menschen an sich oder mit sich getragen: auf dem Kopf, in den Händen, am Hals, auf dem Rücken, in den Taschen.

Die ältesten Ausstellungsobjekte sind 6000 Jahre alt. Darunter ist eine Tonfigur mit ihrer offensichtlich schweren Kopflast aus dem 4. Jahrtausend vor Christus, die in Gilath im westlichen Negev gefun-den wurde. Der Zugehörigkeitsbereich der Ausstellungsobjekte scheint unerschöpflich: Amulette, Masken, Symbole und rituelle Objekte, Kleidung und Schmuck, Waffen, Werkzeug, ein Schlüssel aus der Zeit Bar-Kochbahs, aufge-funden in einer der Qumran-Höhlen am Toten Meer.

Eine Ringflasche aus Ton aus dem 11. Jahrhundert vor Christus, eine tonerne Doppelflasche aus der späten kanaanitischen Epoche (14.-13. Jhdt. v. Chr.), eine japanische Sake-Flasche aus dem 18. Jahrhundert (am Gürtel getragen) und eine kleine Schnapsflasche aus Metall in Lederschutz aus dem 20. Jahrhundert (England) erzähien die Geschichte des portablen "Schlucks aus der Pulle". Und auch der "Walkman" fehlt nicht – als \_letzter Schrei" der Portabilien. Daß es früher leiser zuging, be-weist eine Kuriosität aus China: ein aus deinem ausgehöhlten kleinen Kürbis gebastelter "Grillenkäfig" aus dem 18. Jahrhundert, der als eine Art "Musikbox" diente. Er verdeutlicht gleichzeitig auch einen wichtigen Vorzug der moder-nen Technik: Es kann auch ausge-schaltet werden. (Bis 14. April; kein Katalog) ILANA BRÜNELL

### **JOURNAL**

Hamburger Staatsoper bei Edinburgher Festspielen dpa, Edinburgh

Die Hamburger Staatsoper wird in diesem Jahr bei den Festspielen von Edinburgh die Bundesrepublik mit den Werken "Eine flo-rentinische Tragödie" und "Der Geburtstag der Infantin" von Alexander von Zemlinsky sowio Mozarts "Zauberflöte" vertreten. Das vorläufige Programm der Festspiele vom 21. August bis zum 10. September nimmt den 100. Todestag von Richard Wagner und den 100. Geburtstag von Anton Webern zum Anlaß, Werke dieser beiden Komponisten in den Mittelpunkt der traditionsreichen Festspiele zu stellen.

Psychosomatik-Kongreß in der Bundesrepublik

dpa, Hamburg Zum ersten Mal findet der Weltkongreß für Psychosomatik in diesem Jahr auf deutschem Boden statt, und zwar vom 17. bis zum 22. Juli in Hamburg. Rund 1000 Teil-nehmer werden über die Wirksamkeit psychotherapeutischer Be-handlungen und ihre Integration in die Allgemeinmedizin sowie den Einfluß belastender Lebensumstānde – zum Beispiel Arbeitschosomatischer Erkrankungen erörtem.

Bilderbuch für Kinder der Dritten Welt

AFP, Paris Ein Buch mit 72 Bildern des Zeichners Benn, der derzeit am Pariser Sitz der Unesco ausstellt. ist von der UNO-Unterorganisation herausgegeben worden. Der Erlös aus dem Verkauf des Werks soll für Unesco-Hilfsprogramme für Kinder der Dritten Welt verwandt werden. Benn (Jahrgang 1905) ist durch seine engagierten Anti-Kriegs-Bilder geworden.

Agyptische Hieroglyphen aus der Ramses-Ara

AFP, Riad Higroglyphen aus dem Ägypten der Pharaonen, aus der Ramses-Åra, sind zum ersten Mal in mit Sand bedeckten Hügelgräbern in Saudi-Arabien gefunden worden. Die Grabstätten sollen "älter als 5000 Jahre" sein und im östlichen Teil des Königreichs, südlich von Dhahran, liegen, wo mehr als tau-send Tumuli gefunden worden

Zum 8. Mai Festival des humoristischen Films AFP, Chamrousse

Eine Hommage für den französischen Schriftsteller Marcel Pagnol (1895–1974), der in seinen heiteren Romanen die sprichwörtlich gewordenen Figuren Topaze und Marius erfand, steht am Anfang des8. Festivals des humoristischen Films, das vom 14. bis 20. Alpen) stattfindet.

Pariser Tanzgruppe wieder eingesetzt

dpa, Paris Vierzig Tänzerinnen und Tänzer der Pariser Oper, die in einer Neu-Inszenierung von Johann Strauß' "Fledermaus" zugunsten fast unbekleideter Mannequins auf ihren Auftritt hatten verzichten müssen (s. WELT vom 23. 2.), dürfen wieder auf die Bühne. Die Opernleitung ließ die Gruppe jetzt wieder auftreten, nachdem sie mit Streik gedroht hatte.

Robert Payne gestorben

dpa, New York Der britische Schriftsteller Robert Payne, der durch Biogra-phien bekannt wurde, ist in Bruda im Alter von 71 Jahren den Folgen eines Herzanfalls erlegen. Payne schrieb Biographien von Charlie Chaplin, Greta Garbo, Hitler, Stalin, Lenin und Trotzki. Auch Gandhi, Albert Schweitzer, Dostojewski, Tschiang Kai-schek, Shakespeare und Alexander dem Großen widmete er Lebensbeschrei-

## Zwei Gutachter ringen um das Völkerrecht

Diplomatie scheint Tabatabai Verurteilung zu ersparen

Das mokante Lächeln des Sadegh Tabatabai signalisiert den Zu-schauern im Saal III des Düsseldorfer Landgerichts schon gestern morgen: "Seht her, ich bin ein Opfer der voreiligen deutschen Ju-stiz." Sein Anwalt Heinz Kroppen: "Bei dem Verfahren handelt es "Bei dem Verfahren nanden es sich um eine Amtsanmaßung." Da aber irrte der Rechtskundige. Denn nur das Gericht kann fest-stellen, ob den iranischen Ge-schäftsmann und Politiker Immu-nität schützt. Tabatabai wird zur Last gelegt, 1717,6 Gramm Roh-Opium in die Bundesrepublik ge-schmuggelt zu haben.

Gestern präsentierte die Vertei-digung einen Gegen-Gutachter, der feststellen sollte, daß Tabatabai zur Tatzeit – am 8. Januar – tatsächlich Immunität besaß. Der Karneval sei schuld gewesen, erklärte Kroppen die Verspätung. Daher hätten die Anwälte erst jetzt einen kundigen Völkerrechtler bitten können. Der allerdings kommt nicht aus den rheinischen Hochburgen der tollen Zeit, sondern aus dem nüchternen Kiel: Professor Rüdiger Wolfrum, Leiter des dortigen Instituts für Völkerrecht. Wolfrum führte aus, die "protestlose Akzeptanz" der deutschen Behör-den, die den Brief des iranischen Außenministeriums vom 31. Janu-Außenministeriums vom 31. Januar entgegengenommen hatten, in dem nachträglich um Immunität für Tabatabai gebeten wurde, "stellt schon einen besonderen Vertrauenstatbestand her". Wegen der Vertraulichkeit der geheimen Mission des Iraners sei vorher keine "Notifizierung" erfolgt. Dies sei aber nun nachträglich getan worden und damit müsse Tabatabai Immunität zuerkannt werden. Das zief den zweiten Wahlverteidiger. rief den zweiten Wahlverteidiger, Georg Greeven, auf den Plan: "Je-de Fortsetzung des Prozesses be-

WILM HERLYN, Düsseldorf deutet einen Verstoß gegen das s mokante Lächeln des Sa-Völkerrecht." Doch vermochte er den Vorsitzenden Richter Otto Strauß nicht zu beeindrucken. Er ließ Wolfrum das Gutachten

weiter vortragen, das mit dem Schluß endet: Wenn Sonderbot-schaften eingerichtet werden, schließt das eine automatische Im-munität des Adhoc-Missionärs ein. Wolfrum gab zwar zu, daß dies kein Völkergewohnheitsrecht sei, aber es sei durchaus üblich. Dem hielt der vom Gericht bestellte Gutachter, der Heidelberger Völkerrechtler Karl Doehring, ein Feuerwerk von Zitaten entgegen: Weder das Bundesjustizministerium noch das State Department noch das Fo-reign Office verbinden danach mit Sonderbotschaften automatisch den Status der Immunität "Seite 113, Herr Kollege", half er dem blätternden Wolfram. Doehring: Es blätternden Wolfram. Doehring: Es bedürfe also einer besonderen Abmachung den Status, die Aufgabe und die Immunität betreffend. Alle drei Kriterien aber erfülle Tabatabai nicht. Doehring tat aber noch ein übriges – und gab dabei unbewußt dem Auswärtigen Amt Schützenhilfe. Denn es müsse auch gefragt werden, so Doehring, ob nicht die nachträgliche Ernennung Tabatabais zum Sonderhot. nung Tabatabais zum Sonderbot-schafter und die Akzeptanz der Immunität von seiten des Auswärtigen Amtes auch ein Eingriff in ein schwebendes Verfahren bedeute.

Kein Wunder, daß Richter Otto Strauß die Öffentlichkeit aussperr-te, als dann Ministerialdirektor Walter Gorenflos, Leiter der Politi-schen Abteilung des Auswärtigen Amts, aussagte. Denn Gorenflos sollte die Version des Auswärtigen Amtes bestätigen, nach der Tabata-bai mit Wissen und Akzeptanz der deutschen Behörden "in geheimer Mission" unterwegs sei und Immu-









## Unser aller "Otto" wird siebzig

FRIEDRICH LUFT, Berlin Geboren ist er vor 70 Jahren in Planitz, einem Industriestadtteil von Zwickau. Er ist Sachse. Er ist Gesamtdeutschlands liebster Sachse geworden mit den vollen Jahren seiner Reife und darstelleri-schen Herrlichkeit – Gerd Fröbe. Früh ging er zur Bühne, aber als Bühnenbildner wollte er sich das Entree beim Theater schaffen. Er schaltete um. Erich Ponto wurde sein Schauspiellehrer in Dresden. Ein besserer Lehrmeister war nicht Ein besserer Lehrmeister war nicht denkbar. Fröbe fand Engagements in Wuppertal, Frankfurt, sogar in Wien. Nach dem Kriege begann er neu in München. Er trat im neu gegründeten Künstlerkabarett "Simpl" auf. Der große Erich Engel nahm ihn an die Kammerspiele und nutzte die groteske Naturkomik des jungen Mannes schon weidlich. Aber der Film, ein Film machte ihn mit einem Schlage berühmt. R. A. Stemmle hatte die glückliche Hand, nach dem jungen, verhungert wirkenden, bizar-

ren Typ zu greifen, als er Günter Neumanns "Berliner Ballade" fürs Kino vorbereitete. Fröbe, damals noch ein tristes, schmales Hand-tuch von Gestalt, ein Hungertyp mit Köpfchen und Humor, spielte mit Kopfehen und Humor, spielte die Figur des "Otto Normalver-braucher". Er gestaltete auf An-hieb wie mühelos das ganze Elend der präsenten Zeitgeschichte. Und er verstand es, Gegenwart gleich-zeitig erträglich, einsichtig, sogar lachenswert zu machen. Wir er-kannten uns in ihm alle wieder. Sein Filmunder war etabliert.

kannten uns in ihm alie wieder.
Sein Filmruhm war etabliert.
Es vergingen ein paar Jahre im
schauspielerischen Wartestand.
Fröbe spielte fleißig viele Chargen.
Aber der frühe Erfolg schien nicht
wiederholbar. Er setzte Erfahrungen und Speck an. Er wurde mächtig. Er personifizierte mit seiner neuen, nun gewaltig angewachse-nen Körperlichkeit sozusagen per-sönlich die "Wirtschaftswunder-

Der französische Film wurde auf seine Komikererscheinung neugle-

international gefragt und gesucht. Die lange Latte seiner Filme ist unvergleichlich. Fröbe hat im letz-ten Vierteljahrhundert Hauptrol-len immer wieder in Paris, in Lon-don, in Hollywood und natürlich auch in deutschen Ateliers ge-spielt. Er stand neben ziemlich al-len internationalen Stars; er war selber einer. Er ist ein ehrenvoller deutscher Exportartikel. Warum? Er ist nicht nur ein bl-

zarrer Komiker, er hat Humor im Blut. Er ist geradezu verwand-lungswütig. Er stemmt sich in jede neue Gestalt, sich selber und seiner intelligenten Freude an der jeweill-gen Verwandlung treu bleibend. Das gibt es selten Er kann unheim-Das gibt es seiten. Er kann unneimlich wirken, schreckniserregend.
Aber er ist zugleich immer liebenswert. Er ist ("Hotzenplotz") der
Liebling der Kinder und die Jubellust der Unmündigen. Er kann
dann aber auch die kompliziertesten Gestalten vollkräftig füllen,
den hochgestochenen Beschauer

belustigen und ihm jedesmal ein Licht aufstecken. Ein Bursche von unendlichem (sächsischen) Humor.

Fröbe ist eine hochintelligente Kraftnatur. Diese Verbindung ist so rar. Er geht immer wieder, die-

so far. Er gent innier weter, mit Pro-grammen für ein kleines, vor Ver-gnügen röchelndes Publikum durch die Lande. Er rezitiert Rindurch die Lande. Er rezitiert Ringelnatz, Morgenstern oder Busch. Wer solche Fröbe Klein-Darbietungen je erlebt hat, wer sich seiner prangenden Wortwucht, seiner darstellerischen Zärtlichkeit, seiner poetischen Wandlungsfähigkelt je selig aussetzte, der hat es nicht vergessen. Fröbe, den das deutsche Fernseben auf allen Kanälen dieser Tage mit Recht fieißig feiert, ist ein Unikum und ein Unikat.

Wir Deutschen hätten keinen Humor? Fröbe widerlegt das Vor-urteil schon seit Jahrzehnten ei-genhändig. Man muß es ihm sehr danken!

## Libysche Luftpiraten ließen alle Geiseln frei kurs. dpa La Valletti (1911) CTC

in Frintia

Die Entführer einer libysche
Verkehrsmaschine laben nac
öständigen hartnäckigen Verkehrsmaschine laben nac
öständigen hartnäckigen Verkehrsmaschine laben nac
öständigen hartnäckigen Verkehrsmaschine laben nac
Malta eingelenktundgestern mitta
ihre 166 Geiseln freigelassen. Min
sterpräsident Dom Mintoff ver
sprach ihnen sie nicht nach Libye
auszuliefera, sondern mit ihne
über ein Asylland zu verhandelt;
Die Boeing 727 der Libyan Ara
Airways" war Sonnfag abend ar
einem Inlandsflug von Sebha nac
Tripolis nach Malta entführt wor
den. Zunächst bestanden die Enn
führer auf einem Auftanken de
dreistrahligen Maschine zum Wel
terflug nach Marokko, doch ließe
sie diese Forderung fallen und ver
langten nur noch sicheres Geleit bal
der Ausreise in ein Land ihrer Wah
Seit der Landung in La Vallett
waren weder Wasser noch Leben
mittel oder Medikamente in di
Maschine gebracht worden. Krank
Passagiere und Kinder wurden ur
verzüglich in eine im Fluchafi-Maschine gebracht worden. Krank
Passagiere und Kinder wurden ur
verzüglich in eine im Flughafe
errichtete behelfsmäßige Kranker
handen gebracht. Aus offizielle
maltesischen Kreisen war zu hörer
daß die Bundesrepublik Deutschaft der Kreisel
land von den Entführern als mögl
ches Asylland genannt wurde.

#### Schlechter Unterricht: Straft ... Mic ... Mr. Verla

dpa, Koblen alle angeste to de la company de für schuldig, mit fehlerhaftem Ur franklicht seine Dienstpflichten von

Ciftalarm nach Diebstahl

rtr, London

Drei Trommeln mit hochgiftiger

Natriumzyanit sind auseiner Fabri
in der mittelenglischen Stadt Bi
ston gestohlen worden. Das bei de
Metall-Verarbeitung

Gift reicht aus um eine halbe bii
lion Menschen zu töten.

73 Millionen für Shergar

rtr. Dubli 

Die Besitzer des vor zwei Wochs
entführten irischen Rennpferde 
Shergar verlangen von der 
ständigen Regionalbehörde, aus der 
ren Bereich der Hengst gestohle 
wurde, umgerechnet rund 73 Millionen Mark Schadenersatz. Die Folgen 
Verlust an Deckgeldern, der bei Tenner 
ständigen Regionalbehörde 
verlust an Deckgeldern, der bei Tenner 
stände 
verlust an Deckgeldern, der bei Tenner 
stände.

#### 63 Tote im Schnee

Die Zahl der Todesopfer der tage der bei bei gestern auf 63 erhöht. Einheite der bei der mittingtionelen Einheite der bei der mittingtionelen Einheite der mittigen Einheite der imusi o berreng **aye** Supposers to gradular

#### Tenrer Fehlalarm

Z-Milg of the As Tir, Lüneburk in Alleger ist nach einer Entscheidung im Mittel in Alleger ist nach einer Entscheidung im Mittel in Alleger ist nach einer Entscheidung im Mittel in Alleger in A schon von sich aus keine Gebuhre schon von sich aus keine Gebuhre sagte der Sprecher des Gerichts.

Ein Toter bei Hansexplosies die flegterin des Unlingen des flegterin des Unlingen des flegterin Bei einer Explosion in einem Eingen des des des hat familienhaus in Unlingen (Kreis Bertalle auch des berach) ist gestern ein Hausbewohl der der des Menschen wurden sehwer verletzt des des des Menschen wurden sehwer verletzt des des des Menschen wurden sehwer verletzt des des des Mark. Als Ursache der Explosion Menschen wunden beträgt but we Der Sachschaden beträgt but we Mark. Als Ursache der Explosion II Jahrward vermutet die Polizei einen Defekta

# ZU GUTER LETZT Regulation of the Regulation of t

## Ganze US-Stadt wird umgesiedelt

HANS-J. STUCK, Eureka Die amerikanische Regierung hat sich jetzt zu einer beispiellosen Wie-dergutmachungsleistung in einem Umweitskandal entschlossen und umgerechnet knapp 80 Millionen Mark für die Umsiedlung einer gan-Mark für die Umsiedlung einer gan-zen Kleinstadt zugesagt, deren Grundfläche von einem gefährli-chen Gift verseucht ist. Mit dem Geld erwirbt Washington die Eigen-tumsrechte an allen Grundstücken in Times Bezch im US-Bundesstaat Missouri, dessen Einwohnerjetzt in einer großangelegten Aktion neue Heimstätten zugewiesen bekom-men.

Giftskandal:

Der Giftskandal in der kleinen Gemeinde Times Beach südwestlich von St. Louis erregte vor drei Monaten Aufsehen, als nach dem Rückgang eines Hochwassers alar-mierende Rückstände des aus der Pflanzenschutz-Produktion stammenden Giftes Dioxin im Boden festgestellt wurden. Seitdem haben bereits einige hundert Einwohner der 2400 Einwohner zählenden Stadt ihre Häuser verlassen.

Wie sich herausstellte, war die Chemikalie vor zehn Jahren zusammen mit Altöl versprüht worden, um die Staubentwicklung auf den ungepflasterten Straßen der Stadt einzudämmen. Das dabei verwandte Dioxin stammte aus einem Chemiewerk, in dem das im Vietnam-Krieg verwandte Entlaubungsmit-tel Agent Orange hergestellt wurde. Tierversuche ergaben, daß Dioxin Nieren, Milz und Leber angreift.

Mit dem Millionenangebot aus Washington endete einer der größ-ten Umweltskandale in den USA. Times Beach aber wird von der andkarte verschwinden. Für die Bekanntgabe des großzügigen Um-siedlungsplans hatte die Regierung einen für sie besonders günstigen Zeitpunkt gewählt. Sie erfolgte auf dem Höhepunkt einer seit langem schwelenden Kontroverse um die Arbeit der Bundesumweltbehörde, der vorgeworfen wird, sich nur höchst mangelhaft um die Beseiti-gung schädlicher Abfälle geküm-mert zu haben. (SAD) waffenschmuggels in Alicante im Süden Spaniens verhaftet worden. Inzwischen hat der Gangster, ein körperlich eher schwächlicher,

## Ausbrecherkönig droht Frankreichs "Super-Flic"

François Besse will "Lehrer" Jacques Mesrine rächen

A. GRAF KAGENECK, Paris
Frankreichs "Super-Flic" Robert
Broussard, seit fünf Wochen Pollzeipräfekt auf der Insel Korsika,
mit dem Auftrag, der Nationalen
Korsischen Befraiungsfront
(FNLC) und ihren BombenlegerKommandos das Handwerk zu legen, hat einen neuen unvorhergesehenen Gegner zu fürchten, der
gleichzeitig ein alter Bekannter ist:
François Besse, den Ausbrecherkönig Frankreichs. Besse gilt zur
Zeit als der gefährlichste Gangster
des Landes. Von seinem Kumpanen und Vorgänger Jacques Mesrine, der von Broussards Männern
im November 1979 auf der Straße A. GRAF KAGENECK, Paris



gestellt und erschossen wurde, hat er den wenig beneidenswerten Ti-tel "Frankreichs öffentlicher Feind Nummer eins" geerbt. Damit ist er für alle französischen Polizisten

vogelfrei.
Am vergangenen Donnerstag konnte Besse in Madrid auf dem Wege zu einem Verhör bei einem spanischen Untersuchungsrichter seinen Bewachern entkommen und in der Menge untertauchen. Es war der sechste Ausbruch im bis-her 38 Jahre währenden Leben des zweimal lebenslänglich verurteil-ten Verbrechers. Besse war wegen Waffenschmuggels in Alicante im Süden Spaniens verhaftet worden.

kränklich-blaß wirkender Sohn der öffentlichen Fürsorge, von sich hören lassen. Per Telefonanruf in einer Pariser Polizeiwache ließ er wissen, daß er den Kommissar Broussard in Korsika umbringen werde, und dies aus zweieriel Beweggründen: Einmal habe er seinen Freund Mesrine zu rächen, zum zweiten wolle er der gerechten Sache der korsischen Freiheitskämpfer mit der Beseftigung ihres gefährlichen Gegners einen Dienst erweisen. Die Polizei ist überzeugt, es bei dem Anrufer tatsächlich mit Besse zu tun gehabt zu haben, ohne allerdings zu wissen, von wo der ne allerdings zu wissen, von wo der Anruf kam.

Anruf kam.

Mesrine und Besse hatten sich 1978 im streng bewachten Pariser Santé-Gefängnis kennengelernt und angefreundet. Mesrine nannte den Jüngeren damals lobend "seinen besten Schüler", der es an Härte als einziger mit ihm selbst aufnehmen könne. Kurz darauf brachen beide nach einer tollkühnen Geiselnahme unter den Wärtern aus dem Gefängnis aus. Für Besse war es der vierte Ausbruch, für Mesrine der dritte und letzte.

Heute ist der bärtige Kommissar aus der Bretagne in einem Nebenfügel der Präfektur von Ajaccio mit der Auswertung seiner ersten Ermittlungen über den korsischen Widerstand beschäftigt. Noch hat er nicht zugeschlagen. Sein Büro dagegen war bereits einmal Ziel eines Bombenanschlags.

In der Pariser Polizeipräfektur glaubt man nicht, daß es Besse gelingen kann, auf die streng bewachte Insel zu kommen. "Es sei dem als Kampfschwimmer, aber dazu hat er nicht das Training." Als "typische Gangsterreaktion" wird Besses Eintreten für den FNLC gewertet. Jeder Verbrecher ist versucht, so erläutern Polizeipsychologen, seine Taten mit einem morasucht, so eriautern Polizeipsychologen, seine Taten mit einem moralischen, zuweilen politischen Mantel zu umgeben, eine "Fahne hochzuziehen". Damit aber wird er für die Polizisten nicht furchterregend. "Irgendwann wird er wie Mesrine unter den Kugeln der Polizei fallen", prophezeite der Pariser "Figaro".

#### Richterspruch zu Zigaretten und Gesundheit

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Die Darstellung von Zigaretten zu bensmitteln und "Gesundheit" sug-gerierender Kulisse ist nicht erlaubt – zu diesem Schluß ist das Oberverzu diesem Schluß ist das Oberverwaltungsgericht Berlin in einer
rechtskräftigen Entscheidung gekommen, die das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit "richtungweisend" nenntMit dem Slogan "... denn Gutes
gehört zusammen" hatte eine Berliner Lebensmittel-Fillalkette in gemeinsamer Plakatwerbung mit einem Zigsrettenhersteller einen Warenkorb mit Wein, Trauben Käse renkorb mit Wein, Trauben, Käse, Brezeln und Nüssen gezeigt, dane-ben, wie im Urteil des Gerichtes (AZ: 14 A 758/79) hervorgehoben wurde, "eine geöffnete Zigarettenpackung mit vier berausgezogenen Zigaretten". An dieser Darstellung nahmen Vertreter der Abteilung Gesundbeitswesen des Amtes Tier-garten Anstoß. Gegner ihrer Klage waren der Verband der Zigarettenindustrie und die plakatierende Zigarettenfirma. Das Gericht, so stellt das Familienministerium in Bonn fest, hält "gewisse Praktiken der Zigarettenwerbung für unver-einbar mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz\*. Da-nach ist es verboten, in der Werbung den Eindruck zu erwecken, daß der Genuß von Tabakerzeugnissen ge-sundheitlich unbedenklich sei. Das Ministerium verweist besonders auf die Tatsache, daß seit Oktober 1981 Zigarettenpackungen und Zigaret-tenwerbung obligatorisch mit dem Aufdruck "Der Bundesgesund-heitsminister: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit" versehen sein müssen. Das Urteil sei von besonderer Bedeutung, weil mit ihm erstmals ein Obergericht bei der "Bewertung von wirkungsbezogenen Werbemaßnahmen für Tabaker-zeugnisse praktische Entschei-dungshilfen gibt". Mit dem Urteil in der Tasche soll nun gegen die Kam-pagne einer anderen Firma vorge-gangen werden, die mit dem Spruch "In unserem Haus muß alles schmecken" Zigaretten vor "ländli-

## Wenn der Rotstift die Hauptrolle spielt

Zwang zum Sparen kostet die 33. Beriinale Glanz das Nordirland-Problem, "Belfast 1920", etwa 600 Vertreter aus Pres-se, Politik und Film in die Säle des Bellevue ein. Er griff damit eine alte Berliner Tradition wieder auf, die vier Jahre lang schlummerte, nachdem Bundespräsident Scheel 1979 zum letzten Mal während der Berlinale ins Bellevue gebeten hatte.

M. v. SCHWARZKOPF, Berlin M. v. SCHWARZKOPF, Berim
Die jugendlichen Fans vor dem
Hotel Kempinski, ausgestattet mit
viel Ausdauer und Autogrammblöcken, frieren in diesem Jahr fast
umsonst. Denn Stars sind bei den
33. Berliner Filmfestspielen noch
dünner gesät als in den vergangenen Jahren. Eine Jeanne Moresu
macht noch keinen Frühling. Und
meist gelingt es der Präsidentin
der diesjährigen Berlinale Jury, so
unauffällig aus dem Hotel zu ellen,
daß nur sehr aufmerksame Fans
die Frau in Schwarz als Frankreichs berühmte Schauspielerin erkennen.

Es wird heuer gespart in Berlin-nicht an Filmen, aber an Festen. Und das sehr zum Kummer all jener, für die Filmfestivals ein An-laß zum dauerhaften Feiern bedeu-ten. Schon über dem traditionellen ten. Schon über dem traditionellen Eröffnungsempfang lastete der dunkle Schatten des fiskalischen Rotstiftes. In früheren Jahren drängelten sich bei diesem Empfang an die 2000 Gäste im Hotel Intercontinental. Da floß der Sekt in Strömen, und über gut belegten Brötchen knüpften die Vertreter der Medien und der Filmwirtschaft zu den Filmemachern erste Kontakte.

In diesem Jahr wurde der Umfang des Ereignisses auf 1200 geladene Gäste reduziert, auch wenn es wie immer eine Menge ungeladener Besucher gab. Gefeiert wurde im "Theater des Westens" auf drei Stockwerken. Da war man dann meistens zur falschen Zeit auf der falschen Ebene, immer auf der früstrierenden Suche nach Eßbarem und Trinkbarem. Die Getränke flossen nur tröpfchenweise, und über den Mangel an Atmosphäre konnte auch die Show nicht hinwegtrösten, die ab Mitternacht im Theatersaal für Berliner Entertainment sorgte.

Mehr Glanz brachte der Emp-fang des Bundespräsidenten im Schloß Bellevue Professor Car-stens lud nach der Premiere des brillanten britischen Films über



Macht noch keinen Frühling: Jeanne Mo-POCRS. FOTO: CAMERA PRESS

anderen bereits von einem Fest ganz besonderer Art, das am Samstag um Mitternacht im alten Metrotag um Mitternacht im alten Metropoi-Kino steigen soll: Rosa von
Praunheim, Deutschlands Enfant
terrible des Films, lädt zu einer
Fete ein, die sich vielversprechend
"Filmball der verlorenen Seelen"
nennt. Die Karten zu dieser Festivität – etwa 2000 Stück – sind schon
vergriffen. Anlaß für diesen "Ball
der Alternativen": die Premiere
von Praunheims jüngstem Werk
"Stadt der verlorenen Seelen" und
der Wunsch des Regisseurs, der
Berlinale mit dem Filmball ein Geschenk zu machen – eins allerschenk zu machen – eins aller-dings, zu dem seine Gäste ihr Scherflein beitragen müssen. Denn

# Gäule leben auf teurem Ful

Um das Pflaster zu schonen: Diamanten für Fiaker-Pfer

KURT POLLAK, Wien Die Fiaker-Gäule der Mozart-Stadt Salzburg werden in naher Zukunft zu den wertvollsten Pferden auf Erden gehören. Statt mit gewöhnlichen Eisenstollen werden ihre Hufeisen mit Diamanten besetzt. Gegen diese Fiaker-Pferde werden sich selbst die edlen Lipiz-zaner-Hengste der Spanischen Reitschule in Wien ebenso wie die Repräsentanten reinrassigsten Arabergeblüts wie verannte Ölscheichs vorkommen.

Salzburgs "Pflasterhirsche", die ein ebenso wesentlicher Fremden-verkehrsbestandteil der Festspielstadt sind, wie die Mozart-Kugeln, dienen aber keineswegs als Aus-hängeschild irgend eines spleeni-gen zweibeinigen Pferdenatren. Mit ihren "Edelstein-Spikes" an den Hufelsen sollen sie der Fest-spiel-Stadt Salzburg jährlich rund zwei Millionen Mark einsparen helfen.

Das Straßenpflaster der von den Fiakern befahrenen verkehrsar-men Zone der Salzburger Altstadt besteht zum Teil aus dem überaus teuren Bozener Porphyr-Gestein, das unerhört empfindlich auf die bisher verwendeten Eisenstollen der Hufeisen reagierte. Die edlen Steinplatten brachen wie Zucker-

Salzburgs Stadtbaudirektor Research dolf Radics startete deshalb im gangenen Jahr einen Versuch z den edelsteinbestückten Hufeise Nun sollen die Flaker-Russer rund zwanzig an der Zahl – vers laßt werden, ihre Gäule nur me auf diamantenen Sohlen über d Nun sollen die Fiaker-Kutscher wertvolle Altstadtparkett traben

Juweliere von Rang könnett lerdings kaum mit Umsatssteit rungen rechnen, sie werden Eledisteinkollektionen weiteril betuchten zweibeinigen Kund verkaufen müssen, denn Salzbu Edelfiaker werden sich mit Ind striediamanten-Splittern bega gen. Diese werden an Stelle ( bisherigen langen Stahlspitzen flache Stahlmatten eingegoss damit die Gäule nicht ins Schie dem seraten Durch die hielte A dern geraten. Durch die breite A lagefläche der mit Diamanten i stückten Hufe wird das Straß-pflaster geschont.

Salzburgs Stadtbeudirektor I dies zur WELT: "Ich will, daß a Flaker-Pferde mit Edelsteinen i schlagen werden. Ich weiß zw nicht den Preis dieser neuen bei thode. Aber ich weiß, daß Stadtverwaltung Millionen einsten wird, wenn dieses neustigen wird, wenn dieses neustigen wird wenn dieses neustigen werden we hode.
Stadtverwaltung annater neumannen wird, wenn dieses neumannen Pferdeschuhwerk eingefüllt in der O

## WETTER: Kalt und sonnig

Wetterlage: An der Westflanke des beständigen mitteleuropäischen Hochs bestimmt trocken-kalte Luft auch weiterhin das Wetter in Deutsch-



Stationes 🗠 12 bedecki, What Starte's 16 Tr. 🛮 bedecki, gall, az Matei • Sprutregen • Regen, ★ Schweckst, ▼ Schauer Cabate Regar States California August Frankrica H-Hech-, T-Teldruckgebete <u>Luksamung</u> s)ware. 🖚 sal Franci and Warning and Katheri, and Oldager Isobaren Linea giecher Laftenutes (1000mb-750mm).

Vorhersage für Donnerstag: Ganz Deutschland: Verbreitet son-nig und trocken. Temperaturen nach-mittags um + 3 Grad, in Bayern um minus 2 Grad. Nächtliche Tiefstwerte im Westen bei aufkommender Bewölkung um minus 4 Grad, sonst zwischen minus 6 und minus 12 Grad, sonst zwischen minus 6 und minus 12 Grad, in Bayern örtlich unter minus 15 Grad. In Schles-wig-Holstein Frühnebeltelder mit Reifgjätte. Schwacher bis mäßiger

Weitere Aussichten: Im Westen Bewolkungszunahme und

| Mildering, sonst wenig Andering.                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Temperatur Berlin Bonn Dresden Essen Frankfurt Hamburg List/Sylt München Stuttgart Algier Amsterdam Athen Barcelons Brüssel Budapest Bukarest Helsinki Istanbul | en am 1<br>1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1 | Kairo Kairo Kopenh. Las Palmas London Madrid Mailand Mallorca Moskau Nizza Oslo Paris Prag Rom Stockholm Tel Aviv Tunis Wien Zürich | # 18868184686868684846 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                     |                        |  |  |  |  |  |

Sonnenaufgang \* am Freitag: 7.17 Uhr, Untergang: 17.54 Uhr, Mondaufgang: 15.12 Uhr, Untergang 6.37 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

#### Fliegendes Fernrohr bietet neue Aussichten Infrarot-Astronomie erschließt Nasa neue Wege zur Erforschung des Alls

W. WILL/Bru. New York/Bonn "Tarantula" ist 155 000 Lichtjahre von uns entfernt. Nasa-Wissenschaftler mit subtilem Sinn für Horrorvisionen haben dem astronorrorvisionen naben dem astro-nomischen Wolkengebilde den Na-men gegeben. Mit "Tarantula", die sich auf den astronomischen Bil-dern als feines Spinnennetz ab-zeichnet, glauben die Forscher die Geburgetunde eines Sternennen. Geburtsstunde eines Sternenmon-sters entdeckt zu haben – tausendmal massiver als unsere Sonne. Noch ist alles ein wenig Spekula-

tion. Aber die Hochstimmung im "California Institute of Technology" ist unverkennbar – Astrono-men, Kosmologen und Astrophysiker sind begeistert. Eine neue Di-mension hat sich ihnen aufgetan: Infrarot-Astronomie.

Seit dem 25. Januar umrundet ein 80 Millionen Dollar teures Teleskop die Erde. Innerhalb nur einer einzigen Minute sammelte das ins Universum gerichtete Kunstauge mehr astronomische Daten und informationen, als es ganze Arma-den hochfliegender Forschungs-flugzeuge und ballons im Verlauf von Jahren oder Jahrzehnten vermocht hätten. Grund: Das rund eine Tonne schwere und in 896
Kilometer Höhe kreisende Observatorium ist mit 62 hochsensiblen

sich, häuft sich zum neuen Stern.
Der "Frischling" ist noch kühl, leuchtet nicht, funkt nicht, nur ei-

scher Natur. Sie "transportiert" spezifische Informationen mit Lichtgeschwindigkeit durch den Kosmos. Sie ist aber unsichtbar, und – größter Nachteil für die Astronomen - sie kann die Atmosphäre der Erde nicht von außen durchdringen. Anders ausgedrücki: Infrarot-Astronomie ist von erdstationierten Observatorien aus gar nicht möglich.

Die Barriere der Atmosphäre ist jetzt überwunden. Nach der optischen und der Radio-Astronomie verspricht jetzt die Infrarot-Astronomie ganz neue "Tiefblicke" ins

"Tarantula" ist der erste faszinierende Tiefblick. Hier sammeln sich, so interpretieren die Astronomen die ersten Infrarot-Bilder dieser Himmelsregion, interstellare Gase und Staubpartikel unter dem Einfluß der eigenen Schwerkraft. Materie verklumpt, konzentriert

Detektoren ausgerüstet, die auf kosmische Wärmestrahlung ansprechen.

Diese Strahlung ist – wie das normale Licht – elektromagnetischen Natur. Sie "transportiert"

Informationen, die es noch auszuspreighen. werten gilt. Einige Astronomen meinen, in der "Tarantula"-Wolke seien erst "kürzlich" viele sehr gro-Se Sterne entstanden, jeder mög-licherweise zehn- bis hundertmal schwerer als unsere Sonne. Andere wiederum glauben, daß dort ein Monster von Stern "geboren" wurde, ein einzelner gigantischer Him-melskörper, der möglicherweise tausendmal massiver ist als unser Zentralgestirn. Einig sind sich die Astronomen bis jetzt nur in einer Hinsicht: Das neue, von den USA, Großbritannien und den Nieder-landen entwickelte Observatorium, das zusätzlich mit einem oprium, das zusatzuch mit einem op-tischen 55-Zentimeter-Teleskop ausgerüstet ist, arbeitet mit "gro-ßer Genauigkeit" und übertrifft al-le Erwartungen. Bis zu einer Mil-lion neuer Objekte – Staub-, Parti-kelwolken und Sterne – werden mit dem Gerät voraussichtlich aus-samacht warden bännen Dausten. gemacht werden können. Darunter vielleicht auch der Zehnte Planet, der nach Ansicht einer immer grö-Ber werdenden Zahl von Astrono-men zwischen Neptun und Pluto die Sonne umrundet.

ه كذا من النصل

# SRI LANKA

Die letzten Wahlen in Sri Lanka bestätigten den Präsidenten Jayewardene in dem von ihm eingeschlagenen Kurs. Mit einer an westlichen Vorbildern orientierten freien Marktwirtschaft und demokratischen Verhältnissen will er die Insel im Indischen Ozean in eine stabile und wirtschaftlich gesunde Zukunft führen. Das Volk zeigte Vertrauen in diesen Kurs, wenn auch die Stimmen der Kritik laut wurden, die Vorbilder

paßten nicht für ein Land der Dritten Welt. Aber bislang gibt der Erfolg Jayewardene recht. Was ihm vor allem hilft, ist das sozialistische Modell, das die Vorgängerin im Regierungsamt anbot, und das nicht den ersehnten Erfolg brachte. Die Regierung in Colombo kann sich heute jedoch auch verstärkt auf westliche Hilfe stützen. Aber an wenigen Orten ist auch der Boden so fruchtbar dafür wie hier.

## Der "schlaue Fuchs" garantiert die hoffnungsvolle Entwicklung

alle Co

4-11/2 3-4

福爾北 千二

Tie waren streitbare und zugleich mächtige Herrscher, die einsti-gen singhalesischen Könige, ren letzter in Kandy sich erst im Jahrhundert den Briten unterarf. Auf sie beruft sich heute gern r Präsident der Republik Sri Lan-Julius Richard Jayewardene, uz auch J. R. genannt. Über Pro-

st erhaben und sich auf sein Ge-ür für das Machbare verlassend, d er seine Macht abgesichert und sgebaut. Und dies seit seiner ahl im Jahre 1977, als seine Vereigte Nationale Partei (UNP) bei in Parlamentswahlen siegte. Er führte ein Präsidialsystem ch französischem Vorbildein und ancierte so vom Premier zum

äsidenten. Er setzte das Verhält-swahlrecht mit einer 12,5-Proillustra pt Sperrklausel durch. Aber er tte nicht nur Sirimavo Bandanaike und deren linksgerichtete eiheitspartei (SLFP) von der acht vertrieben, sondern auch der openinsel eine neue politische d wirtschaftliche Ausrichtung geben. Dem sozialistischen Expenent seiner Vorgänger setzte er ien wirtschaftlichen Liberalis-15 mit den Zügen einer freien urktwirtschaft entgegen. Die rtschaft erhielt neue Impulse, die

achstumsraten stiegen. Die Im-rte weiteten sich massiv aus, aber Exporte hielten nicht Schritt. e Erdőlpreise schnellten hoch, ch die Inflationsrate. In den nach anfänglichen Erfol-

n eingetretenen Schwierigkeiten en sich diejenigen bestätigt, die Liberalisierung als wenig geeig-t für ein Entwicklungsland wie Lanka halten. Es stellte sich iem die Frage, ob die Masse der ng profitieren und den parallel nu verlaufenen Abbau des Wohlartsstaates durchstehen könne. iders könnte man auch sagen: veifel tauchten auf, ob die Regieng die Herausforderung auch po-isch meistern und überstehen

> Es blieb nicht aus, daß Mitte verngenen Jahres die hochpolitisie-- oden Ceylonesen ausgiebig darer diskutierten, ob es vorgezoge-Wahlen – fällig erst bis August

On MWEIDENHILLER schaftswahlen – fällig erst Anfang
1984 – geben würde.

Aber nicht umsonst gilt Jayewardene als ein "schlauer Fuchs". Er nutzte die kraftvolle Mehrheit seiner Partei im Parlament, um eine Wahlrechtsänderung zu erlangen. Sie besagt unter anderem, daß der Präsident Wahlen für dieses höchste Amt im Staate einberufen kann, wenn er es vier Jahre innehatte, daß er das Parlament auflösen und Abgeordnete aller Parteien zur Bildung einer Regierung heranziehen kann mit dem Ziel, die Stabilität im

Lande zu sichern, Im Oktober 1982 waren die Ceylo-nesen zur Wahl aufgerufen, für oder gegen ihn. 52,5 Prozent der Stimmen vereinigte Jayewardene auf sich – der alte Präsident war zugleich der neue. Er selbst sagte: "Ich bekämpfte keinen Gegner, sondern ich warb für das Ziel von 50 Pro-

Einen wirklichen Gegner hatte er freilich nicht. Nicht nur profitierte er von einer uneinigen, schwachen Opposition, sondern auch von der Tatsache, daß Sirimavo Banda-ranaike politische Askese auferlegt war. Wegen Mißbrauchs im Amt der Ministerpräsidentin waren ihr die Bürgerrechte aberkannt und somit das aktive und passive Wahlrecht entzogen worden.

Nur sie hätte die starke Position Jayewardenes erschüttern können. Denn der Name Bandaranaike hat den alten Glanz nicht verloren, er bindet noch immer die Massen.

Ex-Minister Hector Kobbekadu-

Mit zweiter Wahl ins Stimmen-Rennen

wa wurde ins Rennen gegen Jaye-wardene geschickt. Immerhin ge-wann der Mann der "zweiten Wahl" 39,1 Prozent, neun Prozentpunkte mehr als die Partei bei den Wahlen im Jahre 1977 einbringen konnte. Hohe Preise, Inflation mögen da dem mangelnden Appeal nachge-holfen haben. Aber die Wähler haben offenbar auch nicht vergesser daß während der Regierungszeit von Frau Bandaranaike Reis und Zucker rationiert werden mußten und permanent Mangel an Grundsind die Geschäfte zwar voll von

Waren; sie sind aber teuer. Die Menschen haben gelernt, mit den hohen Preisen zu leben. Aber den ständigen Mangel könnten sie nicht mehr ertragen", meinte sei-nerzeit ein UNP-Politiker.

Der "mathematische" Sieg Jaye-wardenes wurde als Ausdruck seiner Popularität im Lande und als Unterstützung seiner Wirtschaftspolitik gewertet. Da Erfolg sich selbst weiter zum Erfolg verhilft, zogerte Jayewardene nicht, die Chance zu ergreifen. Er kündigte nicht etwa vorgezogene Parlamentswahlen an, sondern ein Referendum. Das Volk sollte entschei den, ob die Legislaturperiode des Parlaments für weitere sechs Jahre verlängert werden sollte - ohne

Protest kam schnell und stilr-misch. Den Vorwurf, leichtfertig mit der Demokratie umzugehen wies der Präsident von sich und meinte: "Wir verbieten die Wahlen ja nicht, sondern lassen das Volk selbst darüber entscheiden." Bürgerrechtsbewegung

(CRM) empörte sich, daß die Regie-

rung im Jahre 1981 ein Datum sehr feierlich begangen habe – die Einführung des Wahlrechts vor 50 Jahren auf der Insel. Jetzt sei die parlanentarische Demokratie in Gefahr. Das Referendum fand im Dezember statt - mit dem erwünschten Ergebnis. Bei Wahlen hätte Jayewardene seine Mehrheit nicht so leicht behaupten können. Denn sie haben auf Sri Lanka fast ausnahmslos die herrschende Partei von der Macht vertrieben - ein Regierungswechsel aber, so folgerte der starke Mann wohl nicht zu Unrecht, hätte die hoffnungsvoll begonnene Ent-wicklung stören, ja zunichte ma-

Seine UNP stützt sich auf 30 bis 35 Prozent Stammwähler, die Frei-heitspartei auf 25 bis 30 Prozent. Um die Gunst der unentschiedenen Wähler müssen die Parteien kämpfen. Sie tun es hart und rücksichtslos. Nach der Wahl hätte dies in

Befürchtet wurde dies wohl schon bei den Präsidentschaftswahlen. Der Ausnahmezustand wurde verhängt - ein Instrument der "Disziplinierung", das Jayewardene seit 1977 etwa ein halbes dutzandmal einsetzte, wie etwa beim

Generalstreik, als ein Zyklon die Insel heimsuchte, als es zu Unruhen zwischen Singhalesen und Tamilen

Die Tamilen, die ethnische, sprachliche und religiöse Minder-heit auf Sri Lanka, fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Jayewardene hat das Problem der Tamilen als existenzgefährdend für die Repu-blik erkannt. Er hat ihren Status verbessert und einen Dialog begonnen. Reformmaßnahmen wie etwa die Errichtung von regionalen Ent-wicklungsbehörden mit weitgehen-den Selbstverwaltungsvollmachten für die beiden Tamil-Provinzen trugen unglücklicherweise nicht zu einer Abflachung, sondern zur Ver-schärfung des Problems bei.

Nach dem Vorbild der Naxaliten

Denn innerhalb der Tamilenpar-tei (TULF) wurden damit diejenigen isoliert, die nach einem "Eelam" nach einem unabhängigen Staat der Tamilen riefen; sie wandten sich den "Tigers" zu, die sich ihren Staat mit Terror erkämpfen und ertrotzen wollen. Als Vorbild dienen ihnen die Naxaliten, die in den siebziger Jahren als Stadtguerrilla in Westbengalen wüteten.

Neben wirtschaftlichen und Entwicklungsproblemen ist somit die Frage der inneren, der nationalen Befriedung vordringlich. Hier wie auch bei dem ehrgeizigen Ziel einer regionalen Zusammenarbeit Südasiens kann nur eine Politik der kleinen Schritte Maßstab sein. Bei seinem Bemühen, Aufnahme bei den Asean-Staaten zu finden, blieb Sri Lanka erfolgios.

Gleichzeitig mit Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal und Malediven strebt es jetzt eine Kooperation auf Gebieten an, die von der Gesundheit über Landwirtschaft bis hin zur Telekommunikation reichen. Zwei Treffen fanden bereits statt, es wurtet und Arbeitsgruppen erstellt. Er-eignisse wie die Besetzung Afghani-stans und die wieder schrilleren Töne zwischen Indien und Pakistan machen eine solche Zusammenarbeit schwieriger, aber auch dringli-



## Wirtschaft auf neuem Kurs

Einen "Musterfall für erfolgrei-Entwicklungshilfe der westlichen Welt" nannte Bundes wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff bei einem Besuch Sri

Andere stellten bereits Vergleiche mit Singapur an. Nun, soweit ist es sicherlich noch nicht. Aber die Entwicklung der letzten Jahre mit einem Wachstum, das auch international nicht versteckt werden muß, basiert letztlich auf einem radikalen politischen und wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Die Volksfrontregierung mußte 1977 nicht nur abtreten, sondern der Sozialismus war in dieser ehemals britischen Kolonie geschei-

Und das, obwohl die Insel bei der Unabhängigkeit für so reich gehal-ten wurde, daß der Übergang ins Paradies eigentlich nur eine Frage der Zeit sein mußte.
Am Ende sah es ganz anders aus:

Lange Schlangen vor fast leeren Läden; wenn es noch etwas gab, dann nur auf Bezugschein. Ceylon war zu einem Almosenstaat gewor-

Der neue Präsident Jayewardene warf das Ruder herum. Er startete ein dynamisches Experiment, obwohl der Staat der wichtigste Ar-beitgeber und Investor blieb. Aber der Währungskurs wurde freigegeben, die Importkontrollen wurden aufgehoben. Die Subventionen, an denen sich der größte Teil der Ver-braucher bereits gewöhnt hatte und die einen erheblichen Teil des Staatsbudgets verschlangen, wurden abgebaut oder umgestellt.

Mit einer Vielzahl von Maßnahmen wurden die Investitionen und der Export angekurbeit.

Das Tempo der Entwicklung wurde überdies durch zwei Riesen-

projekte forciert. Einmai wurde das Mahaveli-Bewässerungspro-jekt in Angriff genommen, zum an-deren wurde ein Wohnungsbau-

programm gestartet, in dessen Rahmen mehr als 100 000 Einhelten geschaffen werden sollen. Immerhin konnte der Präsident bereits nach gut drei Jahren stolz

verkünden, durch seine Politik ha-be sich die Zahl der Arbeitslosen auf rund 700 000 halbiert, was allerdings immer noch einer Arbeitslo-senquote von 15 Prozent ent-sprach. Die gesamtwirtschaftli-chen Zuwachsraten hatten sich nach dem Regierungswechsel mehr als verdoppelt. Überdies stellte sich eine ganze Serie von Rekordernten ein. Damit wurde das Land bei dem Hauptnahrungs-mittel, dem Reis, wieder von Einfuhren unsbhängig. Wo viel Licht ist, gibt es auch

Schatten. Durch die expansive Po-litik, die auch noch durch den reichlichen Zustrom von Entwicklungshilfegeldern geschürt wurde, schnelite die Inflation nach oben. Für 1981 wird sie auf 40 Prozent veranschlagt. Damit verteuerten sich die Grundnahrungsmittel erheblich. Und für manchen Ceylonesen wurden sie damit wieder unerschwinglich.

Denn rund 60 Prozent der 15 Millionen Einwohner verfügen nur über ein Einkommen von weniger als 400 Rupien oder 50 Mark im Monat. Rund fünf Millionen bringen es noch nicht einmal auf 300 Rupien. Sie erhalten daher Lebensmittelbons von 100 Rupien je Fa-milie. Betroffen von dieser Entwicklung sind vor allem die Stadtbevölkerung und die Beamten. Bei ihnen hielt der Einkommensanstieg mit der Inflation nicht Schritt.

Inzwischen wurde allerdings die Inflationsrate wieder auf 20 Prozent gesenkt.

Obwohl sich weitere Einschnitte bei den staatlichen Wohltaten abzeichneten, sprach das Volk im Herbst sein Urteil über diesen Kurs. Es bestätigte mit großer

Mehrheit den Präsidenten in sei nem Amt. Die Chancen sind nicht schlecht, daß es gelingen wird, die auf viele Jahre angelegten Vorhaben zu Ende zu bringen und dann

die Früchte zu ernten. Immerhin hält der Präsident an seinem liberalen Kurs fest und fließt das Geld aus dem Ausland weiter. Außerdem ist das Land stolz auf sein Gesundheitswesen. Die Voraussetzungen für eine weitere Entwicklung nach vorn sind also vorhanden. In den Handelsbeziehungen zwi-

schen der Bundesrepublik und Sri Lanka steckt noch Luft. Die deutschen Importe beliefen sich 1981 auf 150,7 Millionen Mark. Gleich-zeitig wurden Waren für 176,3 Millionen Mark in das ehemalige Ceylon ausgeführt. Der deutsche Über-schuß betrug 25,6 Millionen Mark. Die deutschen Firmen kaufen vor allem Rohstoffe. Die Entwick-

lung des Handels leidet unter der schwachen konjunkturellen Entwicklung in fast allen Industriestaaten. Ein Interesse an Sri Lanka ist in

der Bundesrepublik vorhanden, nicht nur bei den Touristen. Im vergangenen Jahr hat sich besonders die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit (DEG) und der Ostasiatische Verein um dieses Land bemüht.

Insgesamt sind in Sri Lanka sieben Projekte mit deutscher Beteiligung registriert. An vier von ihnen ist die DEG beteiligt, die eigenka-pitalähnliche Darlehen für deutsche Beteiligungen in der Dritten Welt zur Verfügung stellt.

In der deutschen Entwicklungs-Kurs. 400 Millionen wurden für das Talsperrenprojekt zugesagt. Davon flossen im vergangenen Jahr 15 Millionen an langfristigen Krediten und 22,5 Millionen an Zuschüssen

**OTTO LATTROST** 

#### TERVIEW MIT PRÄSIDENT JAYEWARDENE

## Die Privatwirtschaft ist sich der Stabilität unserer Politik bewußt"

n mit einem Mehrparteien-Sym wechseln die Regierungen n Wahl zu Wahl. Das war auch in Lanka so. Jetzt jedoch kehrte re Regierung sowohl bei den äsidentschaftswahlen als auch im Referendum mit einer Mehr-it ohne Beispiel an die Macht rück. Worauf führen Sie das

isident H. R. J. Jayewardene:

ist richtig, daß unsere Regieng mit einer klaren Mehrheit im
nt bestätigt wurde. Ich glaube,
a ist ein Hinweis darauf, daß die
lihler unsere Regierungspolitik
zeptiert haben. Sie haben es zu
hötzen gegrußt, daß die gegenhätzen gewußt, daß die gegen-ärtige Regierungspolitik sowohl m Volk als auch dem Land zugu-

ELT: Sri Lanka zählt zu den Län-rn der Dritten Welt, die bei der ntwicklungshilfe besonders be-nzugt werden. Das gilt auch für e Bundesrepublik. Was sind Ihe Bundesrepublik. Was sind Ih-Meinung nach die Gründe für ese besondere Hilfe für Sri anka?

Zunächst deswegen, weil wir ein demokratisches System haben mit freien Wahlen und einer Opposition. Zweitens, well wir eine neue Verfassung haben, die dem Volk seine grundlegenden Freiheiten garantiert und den ausländischen investor schützt. Die Geberländer wissen, daß Sri Lanka eine hohe Wachstumsrate erreicht hat in den letzten 5 oder 6 Jahren und daß die fremde Hilfe in einer Weise genutzt wurde, von der die breite Mehrheit unseres Volkes profitiert. WELT: Das Mahaweli-Entwick-

lungsvorhaben ist eines der füh-renden Projekte Ihrer Regierung. In welcher Weise kann es die Lebensqualität Ihres Volkes verbes-Präsident H. K. J. Jayewardene:

Es gibt ein breites Nutzungsspek-trum aus dem Mahaweli-Programm. Eines ist das Anwachsen der hydroelektrischen Energie, die für die beschleunigte Industrialisierung unseres Landes erforder-lich ist. Zweitens wird es Tausende von Häusern mit elektrischem Strom versorgen, die über diese Dienstleistung noch nicht verfü-gen. Das Mahaweli-Programm wird uns auch in die Lage versetzen, Tausenden unserer Leute eine profitable Beschäftigung zu geben. insbesondere in der Landwirtschaft. Denn die Bewässerung eröffnet zusätzlich 350 000 Morgen Land zur Nutzbarmachung. All das hilft, den Lebensstandard und die Lebensqualität zu verbessern, indem unserem Volk Tausende neu-er Arbeitsplätze geschaffen wer-

WELT: Sri Lanka hat in den letzten fünf Jahren eine rasche Entwick-lung hinter sich und eine hohe Wachstumsrate erzielt. Erwarten Sie eine weitere Beschleunigung in den nächsten sechs Jahren, wenn ja, wie wollen Sie dies erreichen? Präsident H. E. J. Jayewardene: Wir erwarten, das Entwicklungstempo beibehalten zu können, indem wir auch in Zukunft eine ähn-

liche Politik verfolgen, zum Bei-spiel eine freie Marktwirtschaft,



dische Investoren anlocken, bei der Entwicklung unseres Landes mitzutun.

WELT: Der Privatsektor in Sri Lankas Wirtschaft hat auf die Politik Ihrer Regierung geantwortet und einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Landes gelei-stet. Erwarten Sie, daß die Privatlen könnte, und in welchen Bran-

Präsident H. R. J. Jayewardene: Die Privatwirtschaft hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Landes geleistet. Allerdings fehlt ihr das notwendige Kapital, und wir hoffen, daß ausländische Investoren sich zu Joint Ventures bereitfinden. Die Privatwirtschaft ist sich der Stabilität unserer Politik bewußt. Und ich glaube, daß sie unsere Politik in den Jahren, die vor uns stehen, noch besser wird nutzen können, vor allem bei der Industrie zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. WELT: Glauben Sie, daß der Bundesrepublik und vor allem ihrer Privatwirtschaft eine Rolle bei der

Entwicklung Sri Lankas zufällt, durch Joint Ventures und ähnli-

Präsident H. E. J. Jayewardene: Ich bin überzeugt, daß Ihr Land mit seiner fortschrittlichen Technologie eine wichtige Rolle zu übernehmen hat bei der Entwick-lung unseres Landes. Und ich hof-

Lanka investieren werden. WELT: Die touristische Erschlie-Bung Ihres Landes macht gewalti-ge Fortschritte. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Hauptanstren-

gungen?
Präsident H. E. J. Jayewardene:
Unsere Bemühungen richten sich
yor allem darauf, Sri Lenka in Übersee als ein Tourismusland be-kannt zu machen. Wir erwarten auch, die Unterbringungsmöglichkeiten zu verbessern und unseren Gästen bessere Dienstleistungen

WELT: Ihr Land liegt wie kein anderes exponiert im Indischen Ozean, der in den strategischen Überlegungen der Supermächte ei-ne große Rolle spielt. Was sind Ihre Vorstellungen für eine friedliche Entwicklung der ganzen Region? Präsident H. E. J. Jayewardene: Wir sind einer Politik der Blockfreiheit und der Beilegung von Konflikten auf dem Verhandlungs-weg verpflichtet. Wir hätten gerne den Indischen Ozean frei von ausländischer Intervention.

WELT: Ihr Land feiert den 35. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Nicht alle Länder können auf eine so erfolgreiche Geschichte zurück-blicken. Wie konnte Sri Lanka seine Probleme lösen, was gewiß keine einfache Aufgabe war? Präsident H. E. J. Jayewardene:

Der wichtigste Punkt ist darin zu sehen, daß wir die Freiheit unseres Volkes grundsätzlich geschützt haben, obwohl es schwierige Zeitabschnitte gab. Wir hatten damit Erfolg. Der Hauptgrund ist darin zu sehen, daß die demokratische Staatsform uns die notwendige Stabilität verliehen hat.

WELT: Neue Weltwirtschaftsord-nung, Nord-Süd-Dialog. Das sind Schlüsselworte einer Diskussion von lebenswichtiger Bedeutung. Was halten Sie davon?

Präsident H. E. J. Jayewardene: Wir befürworten den Nord-Süd-Dialog sehr. Wir würden es aber vorziehen, wenn konstruktive Schritte unternommen würden anstelle der bloßen Wörter, die es immer gibt. Worte, nichts als Worte. Ich bin ziemlich pessimistisch.

Teekenner wählen das Besondere



Nur echt in der Orange-Packung!

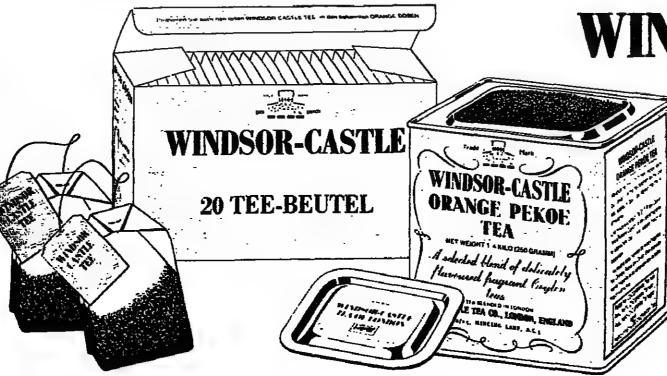

WINDSOR-CASTLE

**TEA OF LONDON** 

englisch, aromatisch, erlesen.

In 125g, 250g und 500g Dosen und im praktischen Teeaufgußbeutel. GESCHICHTE / Die prachtvolle Insel lockte alle

## Sir Winston was here, doch vor ihm schon Salomos Boten

Das heutige Sri Lanka kannte vielerlei Namen und allerlei fremde Herrscher. Seine Flagge symbolisiert in den Farben und Proportionen die Zusammensetzung der Inselbewohner: der legendäre Löwe mit Schwert im großen Rechteck für die Mehrheit der Singhalesen, davor die gleichgroßen Felder in Safran für die Tamilen und in Grün für die Moslems.

Lange Zeit bevor die europäischen Kolonialmächte ihre Hände nach der "Prachtvollen Insel" - so heißt Sri Lanka in Hindu – aus-streckten, war sie schon den Rö-mern und Griechen unter dem Namen Taprobane bekannt. Im China jener Zeit wußte man von ihr als "Insel der Edelsteine", und König Salomon entsandte Boten nach Ratnapura, der "Stadt der Edelsteine", um Prätiosen für die Königin von Saba zu beschaffen.

Als die portugiesischen Seefah-rer im Jahre 1505 auf der Insel landeten, die wie ein Edelstein im Indischen Ozean funkelt, gaben sie ihr den Namen Ceilão. Ihnen folgten 1658 die Holländer. Sie machten Ceilon aus Ceilão. Ihr Bleiben währte auch nur knapp anderthalb Jahrhunderte. Dann nahmen die Engländer die Insel in Besitz – als Ceylon.

Bei der Auflösung des britischen Empire nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte Ceylon im Jahre 1948 die Unabhängigkeit. Es blieb als unabhängige Nation im britischen Commonwealth, die sich im Jahre 1972 zur Republik Sri Lanka proklamierte. Queen Elizabeth II. ist seither nicht mehr Staatsoberhaupt, aber noch nominelles Ober-haupt des Commonwealth.

Ein Außenposten des Empire

Nuwara Eliya, eine kleine Stadt im zentrale Bergland Sri Lankas, mutet heute noch fast wie ein Außenposten des Empire an. Hier er-richteten in einem milden Klima englische Besitzer von Tee-Plantagen ihre Landsitze, bauten eine an-glikanische Kirche und gründeten 1886 einen Golfclub. Die Anlage wird bestens in Schuß gehalten, auch nachdem die Briten nach der Verstaatlichung der Tee- und Kau-tschuk-Plantagen nach Hause zu-rückgekehrt sind.

Sir Winston was here - könnte unprosaisch am ehrwürdigen Hill Club stehen. Unter einem großen Porträt an der Wand der Bar ist zu

lesen: "The Right Hon. Sir Winston Churchill, K. G., O. M., C. H., M. P." Zu dieser Aufzählung von Orden und Titeln und des Mandats im Unterhaus wurde der Hinweis an-gebracht: "Der Premierminister feierte seinen achtzigsten Geburtstag am Dienstag, dem 30. November 1954." Sehr britisch, das ganze. Im Speisesaal des Hill Club blik-

ken ausgestopfte Jagdtrophäen von den Wänden, und die eine Stirnseite des Saales wird von einem großen Kamin beherrscht. Barfüßige Kellner in makellos wei-Beruisige Keimer in makents wei-ßer Livrée servieren hier zumeist Besucher-Gruppen aus dem Aus-land. An Feiertagen aber ist der Club für seine Mitglieder reser-viert, vorwiegend Bürgern des jungen Staates Sri Lanka.

Auf der Fahrt über kurvenreiche Straßen durch die terrassenförmig angelegten Tee-Plantagen begeg-net man noch den Namensschil-dern der alten Estates – Westward Ho, Glenloch, Delta, Rothschild, Melfort und Storfield.

Nach buddhistischen Chroniken wurde die Insel bereits 543 vor Christus von dem nordindischen Fürsten Widschaya unterworfen Mahinda soll 247 vor Christus den König Tissa zum Buddhismus bekehrt haben. Die südindischen Tamilen, gegen deren Einfälle die Kö-nige der Insel seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus zu kämpfen hatten, schwangen sich schließlich zu den Herren des Nordteils der Insel auf. Das Zentrum der singhalesi-

schen Macht war seit etwa 1500 das Königreich Kandy. Im Inneren der Insel, abgeschirmt durch die ho-hen Berge, blieb es noch über Jahr-hunderte intakt, auch wenn europäische Kolonialherren an den Küsten und Kaps von Ceylon sich vorübergehend festsetzen konn-

Als 1815 der letzte König von Kandy gefangengenommen und von den Briten in die Verbannung geschickt wurde, endeten dreiundzwanzig Jahrhunderte dieser Dynastie. Die Einwohner von Kandy fühlen sich deshalb wohl auch ge-genüber den anderen Inselbewoh-nern erhaben. Inmitten einer atemberaubenden landschaftlichen Szenerie steht der "Tempel des Zah-nes". Er ist der heiligste Ort des Buddhismus in Sri Lanka; denn hier wird nach der Überlieferung ein Zahn Buddhas aufbewahrt.

Früher war es Besuchern strikt untersagt, die Zeremonien der Bet-telmönche in diesem Tempel zu fotografieren. Aber als Konzession

an den Tourismus, der sich in der Handelsbilanz der Insel nach Tee, Kautschuk, Kokosnüssen mit stei-gender Tendenz an vierter Stelle niederschlägt, ist es heute erlaubt. Die Diener Buddhas posieren so-

gar gern für einen Obolus.
Zu Zehntausenden pilgern die
buddhistischen Inselbewohner
während des Mond-Monats Esala – im Juli oder August - zum "Tempel des Zahnes". Die wenigsten werden bis zu dem Schrein vor-dringen, um den herum kahlge-schorene Mönche in safrangelben Gewändern tanzen, auf Trommeln schlagen und Flöte spielen. Die Re-liquie wird von Panzerglas

Verehrter Zahn ruht in Kandy

Kandy ist die letzte Aufbewahrungsstätte; der verehrte Zahn be-fand sich vordem im Allerheilig-sten älterer Singhalesischer König-reiche. Von der Bedeutung des Buddhismus künden noch die Rul-nen der mittelalterlichen Hauptstadt Polonnaruwa, die gut hun-dert Kilometer von Kandy entfernt liegt. Diese Stadt war im zwölften Jahrhundert von Parakrama Bagu dem Großen erbaut worden.

Die befestigte Stadt beherbergte Königliche Paläste, Lustschlösser, öffentliche Parks und Bäder, kunstvolle Gärten und heilige Stätten. Ihr Erbauer wünschte, Polonnaruwa sollte eine "festliche Oase" sein, als lebte man unter einem Baum, der alle Wünsche in Erfüllung gehen läßt. Nordwestlich von Polonnaruwa wurde die erste Hauptstadt der Insel – Anaradhapura – ausgegraben. Sie stand in Blüte vom fünften Jahrhundert vor Christus bis zum eiften Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Ameri-kanische Archäologen stellten staunend fest, daß sie eine größere Ausdehnung als das moderne Chi-

cago hatte... Einige Kanäle aus vergangenen Zeiten, die zu einem kunstvollen System der Wasserversorgung für diese großen Ansiedlungen in einem Trockengebiet gehörten, werden bei dem gigantischen Projekt zur Bewässerung weiter Landstriche in diesen Tagen wieder nutzbar gemacht. Dieses Einverständnis von Vergangenheit und Gegenwart ist in Sri Lanka vielerorts gegen-wärtig, am sinnfälligsten in der Mentalität seiner Menschen. MARTIN GENTZEI

### Auf einen Blick

Sri Lanka (früher Ceylon) ist ein an der Südspitze des indischen Subkontinents östlich vorgelagerter und von Indien durch die zum Teil

nur 35 km breite Palkstraße ge-trennter Inselstaat. Die Bodenfläche beträgt 65 610 qkm. EINWOHNER ca. 15 Millionen.

Buddhisten 67,3 Prozent, Hindus 17,6 Prozent, Moslems 7,1 Prozent, Christen 7.9 Prozent.

STĂDTE Größte Städte Sri Lankas sind die Hauptstadt Colombo (mit Vororten 920 000 Einwohner), Jaffna (118 000), Moratuwa (104 000), Kan-

dy (103 000) und Gaile (79 000). WIRTSCHAFT ALLGEMEIN Sri Lanka ist ein Agrarstaat mit stark aufkommender Industrialisierung und wachsendem Fremdenrung und wachsendem Fremdenverkehr. Tee, Kautschuk und Kokosnußprodukte erbringen rund 65
Prozent des gesamten Ausführerlöses. Die Industrieproduktion
wird etwa je zur Hälfte von privaten Unternehmen und von 25 staatlichen Gesellschaften bestritten.
HANDELSBILANZ
(in Millionen US-Dollar)
Enführ Ausführ Solda

Salda + 103 - 53 - 323 - 976 - 767 981 1071 1980 2047 1036 1981 1803 VERWALTUNG

Ceylon ist seit dem 22. 5. 1972 die Republik Sri Lanka und seit dem 7. 9, 1978 die "Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka" (Präsidialdemokratie unter dem Präsldenten J. R. Jayawardene). Das Parlament hat 168 für sechs Jahre gewählte Abgeordnete. Das Land ist verwaltungsmäßig in neun Pro-vinzen und 22 Verwaltungsbezirke aufgegliedert, die ernannten Be-auftragten (Government Agents) der Zentralregierung unterstehen. Die Gemeinden haben beschränkte Selbstverwaltung, die Städte eigene Verwaltungen.

WICHTIGE ADRESSEN IN DER BUNDESREPUBLIK DELTSCHLAND

Botschaft der Demokratischen So-zialistischen Republik Sri Lanka, Rolandstraße 52, 5300 Bonn 2, TeL: 02 28 / 33 20 55.

02 28 7 35 20 35.
Generalkonsulate: Pickhuben 9, 2000 Hamburg 11, Tel.: 040/367140.
Schäferstraße 3, 8000 München 2, Tel.: 0 89 / 22 24 15. Konsulat: Tannenbergallee 28, 1000 Berlin 19, Tel.: 0 30 / 3 04 13 03.
Fremdenverkehraamt Srl Lanka, Keicortes e. 12, 4000 Erzphfutt.

Kaiserstraße 13, 6000 Frankfurt, Tel.: 06 11 / 28 00 10. Sri Lanka Trade and Investment Centre Emanuel-Leutze-Straße 1, 4000 Düsseidorf, Tel.: 02 11 / 59 30 53 Air Lanka, Flughafen, 6000 Frankfurt 74, Tel.: 06 11 / 6 90 48 22. IN SRI LANKA

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 40, Alfred House Avenue, Colombo 3, Tel.: 009 41 / 58 04 31.

Goethe-Institut, 92, Rosemead Piace, Colombo. Travel Information Centre, 25, Galle Face Centre Road, Colombo

3, Tel.: 3 21 78. Lufthansa, c/o Air Lanka, 63, Jana-dhipathi Mawatha, Tel.: 2 77 31. TIPS FUR REISENDE

Sri Lanka, zwischen dem 6. und 10. nördlichen Breitengrad gelegen, hat ausgesprochen tropisches Monsumklima, das durch den Ein-fluß des Indischen Ozeans etwas gemildert wird. Jahreszeiten als solche gibt es nicht. Die Halbinsel Jaffna im Norden des Landes ist heiß und trocken; die Küstenge-biete sowie das Flachland im Sü-den und Westen sind warm und feucht; das zentrale Bergland mit Höhen bis 2500 Meter ist teils trok-

ken, teils feucht, aber kühler als das Flachland. In Colombo und dem Südwesten regnet es im all-gemeinen von Mai bis August und im Nordosten von November bis Februar. Im Bergland regnet es

meist von Juli bis November.-Durchschnittstemperaturen in der Ebene: 29–35° C, in den Bergen: ca. 22°C. Die wärmsten Monate sind März und April. Saison für das Bergland ist April, sonnig, jedoch noch nicht so warm sind Februar und März. Beste Reisezeit für die Nordostküste ist April-September; für die Südwestküste Oktober bis

ZEITVERSCHIEBUNG MEZ plus fünf Stunden, 12.00 Uhr Bonn entspricht 17.00 Uhr in Sri GESUNDHEITSVORSORGE

Der Nachweis einer Pocken- und Choleraimpfung wird nicht ver-langt. Gelbfleberimpfung ist nur nötig, wenn auf der Reise Gelbfiebergebiete berührt wurden. Ty-phus- und Paratyphusimpfung, Majariaprophylaxe und Tetanus-impfung sind bei längerem Aufenthalt empfehlenswert. Wasser aus der Leitung, Eiswürfel in Ge-tränken, ungewaschenes Obst und Speiseels unbedingt vermeiden.

Bei gültigem Relsepaß bis zu drel-ßig Tagen Aufenthalt ohne Visum. WÄHRUNG UND REISEDEVISEN 1 Sri-Lanka-Rupie (S. L. Re.) = 100 Cents. 1 S. L. Re. = 0,11 DM.

Landeswährung: Noten in der Lan Ba Wa S deswährung dürfen bei der Ein und Ausreise nicht mitgeführt wer den.

Einsi

a Permit

THE REP.

. . Au

- 781**20** 

ji taer #l Pluttici

de in Deffe

10 OF 18 18

COVEN

: 在基 數 ... bretter

KINAKE

tiutet.

Ni specime

1,4155442

ing Malwa

ात*्याम*ामहा

to the visit

guilliar Del

aren, 胡椒

Charles Comme

5-12 M

11100

irul

13.41 ter, 2009

·ignitation edition

Fremdwährung: Für die Einführung von Fremdwährung bestehen keine Beschränkungen (Indische oder paktschrische Währung nicht erwalten des mitterführen des mitterführens des mitter aubt). Deklaration des mitgeführ ten Bargeldes, der Kreditbrief sowie der Reiseschecks erforder lich, und zwar auf einem besonde ren Formular, der sogenannten "D Form", die vom Zoll bestätigt wei den muß. Fremdwährung dorf nu bei Banken und autorisierte Wechselstellen umgetouscht wer den. Jeder Umtausch muß in die "D-Form" eingetragen werden. "D-Form" eingetragen werden. Ausfuhr in Höhe der deklarierte. Einfuhr abzüglich des Umtausche gestattet. Die "D-Form" ist des halb sorgfältig aufzubewahren.

Alle Dinge des persönlichen 81 darfs – zwei Fotoapparate und 2 filme, 1 Filmkamera und 20 filme Radio, Fernglas etc. – können fri ein- und wieder ausgeführt weinen Zur Sicherhelt in die "D-Formeintragen lassen. Der Export vo Antiquitäten, Tierfellen und Eller bein ist untersoat. bein ist untersagt. : :

GESCHÄFTSZEITEN : in Sri Lanka besteht die Fünftag: woche. Die Dienstzeit der Behä den ist von 8.30 bis 16.15 Uhr m

halbstündiger Mittagspause, d Bürozeit der Firmen von 9.00 h 17.00 Uhr mit einstündiger Mittag-pause. Die Banken sind von 9.60 bis 13.00 Uhr geöffnet. TOURIST BOARD

Das nationale Fremdenverkehr amt Sri Lankas fördert die tourist sche Entwicklung Innerhalb di Landes und wirbt um Besucher and Mulini der Bundesrep blik hat es eine Vertretung Frankfurt (s. o.)

Bis zum Ende des Johres 19
verfügte Sri Lanka über 119 Hote
mit 7239 Zimmern und 12 306 Bi
ten. 17 Hotels sind nach Stem
klassifiziert. Weitere Hotels sind
Bau, so der Robinson Club in Be Bau, so der Robinson Club in Betata, der Aldiana Club in Unawat na an der Südküste, das Taj Land Hotel und das Galadari Meridlan Daneben gibt es 105 Guest-Hor Daneben gibt es 105 Guest-Ha ses, und 352 Häuser dürfen Zimm -

vermieten. Zusätzlich führt dege a... Tourist Board nationale Erholung stätten für Ausländer und auch siche für Einheimische Auch auf den Konferenz-Tour

mus hat man sich eingestellt, c. Bandaranaike Memoriai Intern tional Conference Hall kann lib. 3000 Personen aufnehmen. Dan ben haben auch eine Reihe and rer Hotels die notwendigen Facties, und das Tourist Board bief dle "Holiday package."

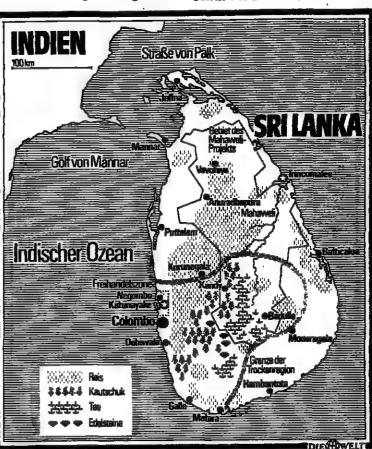

Einer utaiten Tradition folgend, nach der jeder wichtige Erlaß in Stein graviert wurde, ist die Verfassung von Sri Lanka aus dem Jahre 1978 festgeschrieben für alle Zeiten auf dem silbernen Tor zum Sitzungssaal des neuen Parlamentsgebäudes in Jayewardenepurader ehrwürdigen Hauptstadt des Landes, deren alte Pracht nun wieder in neuem Glanz

Mit dieser inschrift, einem Symbol von Geschichtsbewußtsein und Tradition, ist eine Ver fassung verewigt, die bleibende Werte verkörpert und die Kontinuität in der Politik des Landes sicherstellt. In dieser Verlassung sind AUSDRÜCKLICHE GARANTIEN FÜR AUSLAN-DISCHE INVESTOREN enthalten.

Dieses Klima der Stabilität ist es, das die notwendige infrastruktur für ausländische investitionen entstehen ließ. Die im Jahre 1977 geschaffene investitionsförderungszone wird bereits von investoren aus den Vereinigten



# (a) Hank of Ceylon

هكذا منهالتصل

oser Name für: te Kultur aman eriebent 1

who Genie Ren ese vorchristike en haben three lokenmadc**her** wische F gion ist ein Lau

nan die bertilier Fest Asiens. 10 Befanten, beg lern in den t Vortre

möglichl

the Ther word und Wilpate am Raine g

EISE NACH TRINCOMALEE / Frei vom Commerz

## eim Einsiedler on Bawa's Rock

Lanka ist etwa so groß wie ayern Aber das reicht aus, daß her irgendwo die Sonne int Wenn an der Südwestkumit Colombo und den bekann-Badeorten Negombo und Ben-ideales Urlaubswetter scht, gehen an der Ostküste sunregen nieder. Und umge-

er in der Zeit zwischen April September nach Ceylon reisen der meide die Westküste, sonwähle sein Strandquartier auf anderen Inselseite, bei Battica-Kalkudah oder Trincomalee. dlich von Trincomalee – kurz co genannt - sind in den letz-Jahren hübsche Hotelanlagen tanden, an einem Strand, der los zu sein scheint Ceylons inster Sandstrand - mit ein Felsen dazwischen, mit einem i, an dessen Ufern noch Krokoleben, mit einigen Buchten . . .

e vier oder fünf guten Hotels Strandabschnitt von Nilaveli Trinco) liegen unter Palmen teckt. Man wohnt in flachen äuden und Bungalows. Der sesaal ist offen. Bougainvilleas roten Hochblättern, die Blüten äuschen, umstehen den Swimpool. Manchmal tauchen schnell wilde Affen auf und a durch Bäume und über das endach der Strandbar. Der nd ist breit und feinsandig. Es seicht ins Wasser. Im Som-zur Nicht-Monsunzeit, gibt es

#### heln ohne Rupie

Menschen hier an der Ostküaben ihren fröhlichen Charme nicht kommerzialisiert. Nicht Fotolächeln muß mit einer e bezahlt werden. In und um romalee leben vorwiegend Ta-n, di€ einst aus Südindien eininderte Minderheit im Inselder Singhalesen, Dunkelbrauneist schlanke Menschen, die en wie überall in Ceylon mit mprächtigen Saris.

uptsächlich wird Fischlang eben. Plantagen aus Kokos-en wie auf der anderen Inselgibt es hier nicht. Die Land-chaft ist kärglicher. So üppig in der Westküste und im Bergpräsentiert sich die Tropen schaft nördlich von Trinco Zum andern liegt dieser Kü-strich weitab vom dichten Versnetz und vom blühenden chaftsleben des Südwestlan-

Nur Trincomalee selber, der gro-ße Naturhafen, über den Ende des 18. Jahrhunderts die Engländer Ceylon eroberten und die Hollander vertrieben, diese Verwaltungs-und Garnisonstadt am Endpunkt der Eisenbahnlinie von Colombo, verfügt über bescheidene Industrie und rührige Händler. Im zweiten Weltkrieg diente Trinco den westlichen Alliierten als Flotten und Luftwaffenbasis. So kam es, daß iananische Bomben fielen.

Wer in Nilaveli seinen Urlaub verbringt, sollte ein eifriger Strand-gänger sein. Große Ansprüche an programmierte Touristik-Unterhaltung darf er nicht stellen. Da gibt es schon mal einen Folkloreabend, auch spielen einige kleine Bands, doch sonst bleibt jeder seinem süßen Nichtstun überlassen.

Auch die Sehenswürdigkeiten hier haben keine fünf Sterne. Ei-nen Besuch aber lohnen sie allemal So sollte man in Trinco den Swami Rock hinaufsteigen - erklimmen. Auf dieser 130 m hohen Klippe, die steil ins Meer abfällt, stand einst der "Tempel der tausend Säulen". 1622 zerstörten ihn missionierende Portugiesen, und Hollander bauten aus seinen Steinen 1676 das Fort Frederick.

Doch die Tamilen haben schon lange einen neuen Tempel errichtet, bunt und bizarr, wie die hinduistische Götterwelt nun einmal ist. Von oben meint man im klaren Wasser Reste des alten Heiligtums

Etwas außerhalb von Trinco etwa 10 km – gibt es heiße Quellen. Einst ein sakraler Badeplatz, was ein alter Tempel daneben verdeut-licht, sind die sieben Thermalbrunnen heute jedermann zugänglich. Sieben in Stein gefaßte warme bis heiße Quellen unter freiem Himmel. Biecheimer, zerbeult und arg durchlöchert, liegen bereit, um sich das warme Naß über den Körper zu schütten. Rheumakranken verheißt es Linderung. Aber auch Gesunde finden Wohlbehagen an diesen Wasserspielen. Für Touri-sten, die ihre Badehose vergessen haben, hält der Bademeister, sozu-sagen ein ceylonesicher Kneipp, ein Handtuch bereit, das um die Hüfte geschlungen wird. Und schon beginnt es mit den warmen Güssen. Die umherstehenden Einheimischen freuen sich mächtig, wenn einem Fremden ein solcher vom Bademeister mit offenbar ge-übtem Griff schnell mal in die ge-lüftete Badehose geschüttet wird.



Katamarane an den malerischen Küsten Sri Lankas

Eindrucksvoll ein Besuch bei dem Einsiedler von Bawa's Rock. Ibrahim heißt der Alte, ein Mos-lem. Er haust in wohnlich herge-richteten Höhlen auf stellem Fels. Gästen zeigt er stolz ein Fotoalbum mit Bildern, die Touristen aufge-nommen und ihm geschickt haben, viele davon aus Deutschland. Seit 16 Jahren meditiert der weise Mann auf seinem Fels, von dem er über flaches Buschland blickt, in dem noch Leoparden, Schakale und an einem Flußlauf Krokodile

Nur wenige Touristen fahren über schmale Straßen im Hinterland bis zu dem buddhistischen Tempel Hirigadu Seya. Im achten Jahrhundert ein bedeutendes Heiligtum, soll sich doch in seiner Dagoba ein Haar Buddhas befinden, steigen heute nur vereinzelt Gläubige die 260 Stufen empor. Die Gegend ist dünn besiedelt und das mächtige runde Bauwerk arg

Mit einem Katamaran gelangt man schließlich schnell auf die vor Nilavelistrand glegene Taubeninsel Dort nistet eine sonst nur in Südindien vorkommende

Taubenart. Das von Korallenbän-ken umgebene Eiland ist auch bei Schnorchlern und Unterwasserfischern beliebt. Eine andere Bootstour führt einen Fluß hinauf, an dem Krokodile leben. Allerdings braucht man Glück, um sie länger als für Sekunden im Ufergebüsch ausmachen zu können.

Soweit die nahegelegenen Sehenswürdigkeiten. Will man die berühmten Ausgrabungsstätten von Anuradhapura und Polonaru-wa, zwei einstige Hauptstädte, besuchen, hat man es von Trincomaentlich näher als beispielsweise von Negombo.

#### Am Fallschirm

Ngtürlich sollte Wassersport -von Windsurfen bis Tauchen - bei den Urlaubern am Nilavelastrand an erster Stelle stehen. Die Hotels verleihen Boote, Tauchgerät usw. Auf Schwindelfreie wartet das seltene Vergnügen, sich an einem Fallschirm hängend von einem Schnellboot in die Lüfte ziehen zu lassen. Ein Über-dem-Strand-Schweben, das in Acapulco ent-

Doch viele Urlauber belassen es

beim Strandwandern, bei konventionellem Schwimmen, leichtem Ballspiel und beim Zuschauen, wenn die Fischer ihre Netze einholen. Die meiste Zeit dösen sie in der Sonne oder im Schatten und bestellen ab und zu einen kühlen Drink. Denn man kann auch ohne Schwimmflossen nach Trincomalee reisen und einen schönen Erholungsurlaub verleben.

Die Handvoll Hotels bietet zwar keinen Luxus, aber genügend Komfort mit Klimaanlage und gutem Essen. Der Hummer ist preiswert. Zuweilen fällt der Strom aus. Eine Taschenlampe sollte man mitbringen. Ebenso Mückenspray und kleine Geschenke für die unzähligen Kinder am Wegrand und am Strand: Kugelschreiber, Schulhef-

Übrigens ist die Sommerzeit sozusagen Ceylons Hochsaison reli-giöser Festivitäten. In Kandy, der hübsch gelegenen Bergstadt, wälzt sich in den Vollmondnächten des August die bekannte Elefanten-Prozession zu Ehren eines heiligen Zahns Buddhas mit großem Getöse durch die dunklen Straßen. RALF-D. UHLIG

MAHAWELI-PROJEKT / Superlativ

## Regenschatten des Massivs überlistet

Die Regierung von Sri Lanka braucht bei ihrem Mahaweli-Projekt keine Superlative zu scheuen: Es handelt sich um das größte Vorhaben in ganz Südostasien zur Bewässerung von Trok-kengebieten und zur Stromerzeu-gung. Die Kosten werden auf mehr als drei Milliarden Mark veran-

schlagt.
Stolz konnte Präsident Junius Richard Jayewardene erklären: "Nach ersten Planungen sollten die Bauarbeiten dreißig Jahre dauern. Es ist uns aber gelungen, die Fertigstellung zu beschleunigen. Bis Mitte der achtziger Jahre werden fünf Staudämme an unserem größten Fluß vollendet sein." Weitere Staudämme sollen fol-

gen. In nicht allzu ferner Zukunft können dann nahezu 120 000 Hekt-ar Ackerland bewässert werden, die im Regenschatten des Zentralmassivs der Insel liegen. Denn die Monsun-Regen erreichen nur den fruchtbaren Südwesten und kaum den Norden und Osten des Tropen-

"Die Landwirtschaft wird aufblühen, wenn die künstliche Bewässerung fertiggestellt ist", pro-phezeit Jayewardene, "und es wird eine Million neuer Arbeitsplätze geben." Durch die neuen Wasser-kraftwerke, die an einigen Stau-dämmen gebaut werden, wird sich die Strom-Kapazität Sri Lankas in wenigen Jahren, wenn alles nach Plan geht, verdreifachen.

Als erster soll der Staudamm Madura Oya, den ein kanadisches Unternehmen baut, fertiggestellt werden. Diese Sperrmauer dient nur als Auffangbecken zur künstlichen Bewässerung. Am Victoria-Damm, den ein britisches Konsortium errichtet, wird auch ein Kraftwerk entstehen. Dessen Kapazität von 420 MW in der Schlußphase liegt höher als die derzeitige gesamte Stromerzeugung. Obwohl am Victoria-Damm geo-

logische und organisatorische Schwierigkeiten auftraten, wird das Vorhaben planmäßig bis zum April nächsten Jahres vollendet. Ausführende dieses Projektes sind die Balfour Beatty Construction und die Edmund Nuttal Bei Baubeginn fehlte die vorher zugesagte Infrastruktur: breite Zufahrtsstra-ßen und Siedlungen für die Arbei-

So traten Verzögerungen in der Anfangszeit auf; denn es mußten zunächst ausreichende Rollbahnen für das schwere Baugerät und Unterkünfte für das Personal ange

schäftigten konnten die Rückstände im Zeitplan aufgeholt werden. Der Damm erreicht eine Länge von 520 Metern und eine Höhe von 120 Metern. Er schließt eine enge Schlucht nördlich der Victoria-

Entworfen wurde der bogenförmige Damm von der britischen Firma Alexander Gibb, die mit der Schweizer Firma Losinger zusam-menarbeitet. Weil der Untergrund sich als nicht so stabil wie erwartet herausstellte, mußten 254 000 Kubikmeter Felsen mehr als geplant gesprengt und abgetragen werden.

Da der Wasserspiegel der Mahaweli zwischen der Regen- und der Trockenzeit beträchtlich schwankt, war es unerläßlich, die Fundamente bis Januar 1982 vor Beginn der Regenzeit fertigzustellen. Es wurde in zwei Hälften vor-gegangen: Zunächst zog man die Teile entlang des Flußbettes hoch und dann – nach Umleitung des Wassers - das Schlußstück in der

Durch den Einsatz zusätzlich herangebrachter Geräte und Arbeitskräfte gelang es, die von der Natur vorgegebenen Fristen einzu-halten. Die Umleitung des Flusses konnte am 14. Januar 1982 beginnen. Doch dann traten neue Schwierigkeiten auf. Bei der Anla-ge des 5,8 Kilometer langen und 7,2 Meter breiten Wasserkanals zum Turbinenhaus stießen die Bohrtrupps auf Schichten weichen Ge-steins, so daß Sickerwasser aus-

An einer Stelle ereignete sich ein Stolleneinbruch, bei dem zum Glück niemand verschüttet oder verletzt wurde. Der Zwischenfall brachte allerdings in diesem Bausektor eine Verzögerung um vier Monate. Man mußte die geplante Linienführung aufgeben und auf anderer, vom Gestein her sicherer einen neuen Anfang

Immerhin konnten die Bohrarbeiten im November vorigen Jahres beendet und planmäßig zum 1. Januar dieses Jahres die Ausklei-dearbeiten in Stahlbeton begonnen werden. Man wendet dabei die Teleskop-Methode an. Damit ist si-chergestellt, daß etwaige weitere unvorhergesehene Vorkommnisse ufgefangen werden können, sagt die Bauleitung.

Allerdings sind die Baukosten um ein Erhebliches emporge-schnellt; man spricht von einer

WALTER SCHRADER

# iri Lanka

Die Perle im verzaubert Ihren Urlaub!

#### ne alte Kultur!

vion muß man erleben! Entdecken Sie eine alte, vom Buddhismus rägte Kultur. Genießen Sie die friedvolle Atmosphäre, die über diesen 2n, teilweise vorchristlichen Ruinenstädten ruht. 1500 Jahre alte Fresken haben ihre Leuchtkraft bis heute nicht verloren. Waren

die Wolkenmädchen von Sigiriya Hetären oder Königinnen?

### Exotische Feste!

Ceylon ist ein Land der religiösen Feste. Im Juli/August feiert man die berühmte Kandy-Perahera, das größte buddhistische Fest Asiens. 10 Nächte lang schreiten nahezu 100 prächtig geschmückte Elefanten, begleitet von zahlreichen Fackelträgern, Tänzern und Trommlern in den traditionellen Kostümen, durch die Stadt.

#### Vortreffliche Einkaufsmöglichkeiten!

ı vielfältiges Angebot von Edelsteinen zu außergewöhnlich nig Salomon warb mit diesen Kostbarkeiten um die nstigen Preisen werden von Juwelieren feilgeboten. Schon typischen Batiken in leuchtenden



### Malerische Sandstrände!

Ceylon, diese strahlend schöne Insel, wird von sauberen feinsandigen Stränden umfaßt. Lassen Sie sich vom einmaligen Unterwasserparadies des Indischen Ozeans faszinieren. Machen Sie dann einen Ausflug in das Landesinnere, in die Berge. Lichtgrüne Reisterrassen

wechseln mit tiefdunkelgrünen Teeplantagen. Die Luft ist warm und würzig, dann wieder kühl und absolut rein!

Misner Ba

vions tropische Tier- und Pflanzenwelt erwartet Sie mit seinen diparks Yala und Wilpattu. Sicher werden Sie eine friedlich äsende eine friedlich asende des Dschungels filmen. Ob es Ihnen Televisie elantenherde am Rande des Dschungels filmen. Ob es Ihnen gelingt, in Ceylon-Leoparden an der Wassertränke zu erleben gilt nicht eine friedlich asende wassertränke zu erleben gilt nicht eine gelingt, a Ceylon-Leoparden an der Wassertränke zu erleben, gilt nicht immer als sicher. ifür werden Sie dann aber von den zahllosen gefiederten Juwelen in den Vogelparks techädigt. Über allem aber liegt die herzliche Gastfreundschaft der Bewohner dieser ale im Indischen Ozean – Sri Lanka Ceylon.

chen Sie bei Ihrem Reisebüro! Informationen durch

eylonesisches Fremdenverkehrsamt aiserstr. 13/W, D-6000 Frankfurt am Main 1, Telefon 06 11/28 00 10

Senden Sie mir ausführliche Ceylon-Informationen

# ON THE CROSSROADS OF SEA ROUTES TO AUSTRALIA AND THE FAR EAST

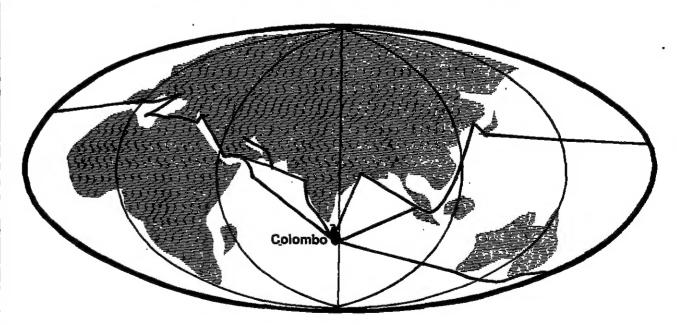

# The Port of Colombo

- Einer der führenden Häfen der Region, wenn es um Schnelligkeit und Effizienz geht
- rasche Abfertigung
- Modernste Anlagen zum Umschlag von Waren und Versandgütern aller Art ·
- Ideal gelegen als Umschlagplatz f
  ür Container auf dem Weg nach Süd- und Westasien und
- Zubringerdienste von regionalen H\u00e4fen
- Bietet entgegenkommende und prompte Geschäftsabwicklung

Anfragen an: Sri Lanka Ports Authority, 19, Church Street, P. O. Box 595, Colombo 1. SRI LANKA, Telefon: 21231, Telex 2 1 805 PORTS CE. Telegramme: "PORTSLANKA" Colombo

> Tranship through **Port of Colombo**

## **EINLADUNG**

Besuchen Sie den Sri-Lanka-Pavillon auf der Frankfurter Frühjahrsmesse vom 26. Februar bis 2. März 1983

#### SRI LANKA STATE TRADING (Textile) CORPORATION 93. Jawatta Road, Colombo 5

Telex: 21 413 Salu-CE

Modebekleidung (Damen und Kinder)

#### SMALL INDUSTRIES DEPARTMENT

Hemas Building, Colombo 1 Telex: 21 713 BSDS CE

Kunstgewerbe, Bekleidung und Messingartikel

#### CITY EXPORTERS

319. Rawatawatta, Moratuwa Telex: 21 706 TRANS CE

Kunstgewerbe und Kindermode

#### RUKSALA LTD. Thihariya, Kalagedihena

Holzschnitzereien. geschnitzte Türen und Einrichtungsgegenstände

#### CREATIONS (PVT) LTD.

17/1 Kassapa Road, Colombo 5 Telex: 21 605/21 727

Modebekleidung

### D. W. LIERIS & CO

205/1 Castle Street, Colombo 8

Schmick und Silberwaren

#### SRI LANKA HANDICRAFTS **BOARD (LAKSALA)**

York Street, Colombo 01 SRI LANKA

Kunsthandwerk

INVESTITIONEN / Deutsche Firmen zeigen das größte Interesse

# ternehmer-Keisen in ein paradiesisches Land

Adam und Eva sollen in Sri Lan-ka gelebt haben, weil es dem Paradies so ähnlich sei. Nach Adam und Eva haben unzählige Touristen diese Erfahrung machen können und neuerdings auch Inve-

In der Bundesrepublik bemüht sich das Sri Lanka Trade and In-vestment Centre um Unternehmer, die daran Interesse haben, einen Produktions- oder Vertriebsstandort in Sri Lanka zu eröffnen.

Der Vertreter dieser staatlichen Organisation in der Bundesrepublik, A. Abraham, ist daher such regelmäßig damit beschäftigt, für Geschäftsleute aus Deutschland Reisen in seine Heimat zu organisieren, die auf ihre speziellen Wünsche und Interessen abgestimmt sind. Abraham in seinem Büro in der Emanuel-Leutze-Str. 1a, 4000 Düsseldorf 11, Tel. 02 11 / 59 30 53 und 54 hofft allerdings, bald auf das mühevolle Zusammenstellen von Programmen und Terminwünschen verzichten zu können: Wenn wir erst einen ausreichend kräftigen Nukleus ausländischer Industrie in Sri Lanka versammelt haben, läuft das von selbst. Unsere Aufgabe wird dann darin bestehen, anfallende Probleme auszuräu-men, die lassen sich ja nie vermei-

Noch aber laufen Abrahams Spezialreisen mit wachsendem Erfolg. So war beispielsweise im Jahre 1980 erst eine deutsche Firma in der Free-Trade-Zone oder außerhalb vertreten. Heute sind es innerhalb alleine 8.

Überlegungen, sich in Sri Lanka zu engagieren, wurden von 14 Fir-men für die Free-Trade-Zone und von 11 für einen Bereich außerhalb

dieser Freihandelszone, die in der Nähe von Colombo liegt, ange-

Im September 1982 nach Seminaren in Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt war das Interesse und der Erfolg da. In der Freihandelszone hatten sich 4 Firmen aus den Bereichen Spielzeug, Lederbeklei-dung, Elektronik und Modebekleidung angesiedelt. Zwei Firmen betrieben ihre Niederlassung und 14 Firmen diskutierten ein Engage-

Außerhalb der Freihandelszone hatten sich drei Firmen niederge-lassen, drei weitere waren im Vorbereitungsstadium und sieben stellten dahingehende Überlegun-gen an (Jeweils deutsche Firmen)

Der Grund für diesen Erfolg in der Bundesrepublik liegt natürlich nicht allein in den Anstrengungen des Sri Lanka Trade and Invest-ment Centre, das Land bietet bei einem jährlichen Wirtschaftswachstum von 6,5 Prozent (1978-1981), bei einer Steigerung des bila-teralen Handels mit der Bundesrepublik Deutschland von 31 Prozent im Jahr 1981 und einer Zunahme der deutschen Investitionen um 167 Prozent eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten:
Sri Lanka produziert und exportiert hauptsächlich Textilien, Tee,
Gummi, Kokosnußprodukte, Edelsteine und Schmuck. Deutschland liefert vorwiegend Maschinen, Chemikalien, Elektrowaren und Kraftfahrzeuge. Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, hat seit Mai 1982 einen von ihr finanzierten Handelsberater in

Die Investitionen konzentrieren sich besonders auf die Freihandels-

deutscher Beteiligung geschaffene Arbeitsplätze. Dabei weist Abraham jedoch darauf hin, daß ge-ringere Lohnkosten bei der Überle-gung, einen Produktionsstandort im Ausland zu wählen, regelmäßig nicht den Ausschlag geben: "Die größte Rolle spielt die Absatzsicherung durch eine größere Nähe zum Markt. Das gilt gerade für Asien,

den Absatzmarkt von morgen." Tatsächlich aber sind die Lohnkosten Sri Lankas immer noch die günstigsten in Asien. Pro Stunde wird durchschnittlich etwa eine Mark gezahlt. Hinzu kommt auch, daß das Potential an Arbeitskräften eine hohe Qualifikation aus-weist, nach asiatischem Standard. Die Analphabetenrate liegt bei nur

Als weitere Trümpfe in der Hand der Regierung in Colombo nennt Abraham: "Erstens die politische Stabilität, zweitens der Umstand, daß schon mehrere deutsche Firmen vor Ort sind, drittens die Steuervorteile, eine komplett ausgebaute Infrastruktur in der Freihandels-zone und die Tatsache, daß der zukünftige Investor nur mit einer Behörde zu verhandeln hat, viertens die verkehrsgünstige Lage. Liegt doch Sri Lanka näher an Europa als die konkurrierenden Länder Asiens und inmitten der wachsenden Märkte Asiens, zum Beispiel in unmittelbarer Nähe Indiens. Fünftens schließlich die vor-teilhaften Zukunftsaussichten für die Firmen, die sich durch die Standortwahl als wettbewerbsfahig erwiesen haben, der schlechten Wirtschaftslage zum Trotz. Sechs-tens der heimische Arbeitsmarkt." Colombo forciert ausländische

Investitionen natürlich nicht pri-mär, um fremden Firmen einen Gefallen zu tun: Es ist darauf ange-

Das Volk von 15 Millionen Menschen hat 1 Mio. Arbeitslose. Der Arbeitsmarkt vergrößert sich jähr-lich um etwa 120 000 Menschen. Die Golfregion bietet langfristig keine Chance mehr zur Aufnahme Heute arbeiten etwa 40 000-50 000

Ceylonesen im Ausland. Eine Entlastung des Arbeits-marktes ist auch am besten geeignet, der Gefahr von Rassenunruhen zu begegnen, die zwar nicht latent, aber doch ins Kalkill zu zie-

Schließlich haben das stürmische Wachstum des Bruttosozialproduktes in den letzten Jahren und das kostspielige Großprojekt des Mahaweli Budgetdefizite und eine kietternde Inflationsrate zur Folge gehabt. Die Gelder der Ent-wicklungshilfe, die von allen Sei-ten reichlich fließen, drohten zu

Der Internationale Währungs-fonds zog den Entwicklungspla-nern in Colombo den Gürtel enger. Die Projekte mußten überarbeitet und auf ein realistische Maß beschränkt werden. Mit Erfolg, die Inflationsrate wurde gesenkt, die Entwicklung des Landes verlor ihre Überhitzung. So soll das Wachstum des Brut-

tosozialproduktes im laufenden Jahr nurmehr 5 Prozent betragen. Bei den Investitionsvorhaben wurde gestrichen, mehr Wert auf die Schaffung von Arbeitsplätzen als von Prestige gelegt. In diesem besseren Klima ten-dierten auch die Auslandsinvesti-

tionen nach oben.

Dabei wird von beiden angebe nen Möglichkeiten Gebrauch macht. Einmal die Schaffung ner Auslandsbetriebe innerh des von der Greater Colombo E nomic Commission (GCEC) ges-ten Rahmens. Das bedeutet Sta ortwahl innerhalb der Freihand. zone und keine Einfuhr der F dukte nach Sri Lanks. In die Freihandelszone sind besond Betriebe erwünscht, die Robsto

... · Am

w 118

is-fa't

CILT

J. 12. 47

17:4-11

. 1964

ter take

Vert

 $\cap_{X,Y} D_{\gamma}$ 

10 GH.

er. Contrate

· wat

Cevion

Products (

連続的でき こここを 連続

Alexander Exploration

ere Expor

THE NAME OF THE PARTY OF THE PA

111 1

des Landes verarbeiten wie K tschuk, Graphit oder Kokosfas-Hinzu kommen folgende Be che: Bau landwirtschaftlicher schinen, Fahrzeug, Boots, Mi renbau, Elektronik, Elektro, Wi zeuge, Foto, Optik, Schreib-, N maschinen, Spielwaren, Uh

Die Vergünstigungen innert der Freihandelszone schließen freien Transfer von Kapital (ke Steuer und Devisenkontrol Kapitalwertsteigerungen und quidationserlösen ein. Auf Mas-nen und Materialien lastet k Einfuhrzoil Bis zu 10 Jahren steht eine 100prozentige Ster-freiheit Das ausländische Persc unterliegt während dieser : nicht der Einkommensbeste rung. Diese Zeit kann noch ver

Auch innerhalb der Freihand zone ist ein Joint Venture mit ei ceylonesischen Firma in jeder liebigen Höhe der Beteilig möglich Das GCEC hat eine L von Angeboten vorrätig.

Fur Investitionen außerhalb Freibandelszone ist eine am Behörde zuständig das Foreigi vestment Adrisory Communiter MARIA MA

| DEUTSCHE                         | INVESTITIONEN                                   | I IN SRI LANKA                                                                       | Stand: 30. 4. 1981                                               | DEUTSCHE                         | INVESTITIONEN                                                    | I IN SRI LANKA                                                                               | Stand 30. 9. 19                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standort                         | Zahl der Projekte die<br>arbeiten / im Bau sind | Zahl der Projekte<br>in Planung                                                      | Zahl der Projekte<br>in Diskussion                               | Standort                         | Zahl der Projekte, die<br>arbeiten / im Bau sind                 | Zahl der Projekte<br>in Planung                                                              | Zahi der Projekte<br>in Diskussion                                                       |
| Freihandels-<br>zone             | 0                                               | 2 Lederjackets,<br>Schlösser                                                         | 14 Elektronik, Haus-<br>haltsgeräte, Leder-<br>erzeugnisse u. a. | Freihandels-<br>zone             | 4 Spielzeug, Lederbe-<br>kleidung, Elektronik,<br>Modebekleidung | 2 Segel für Windsurfer,<br>Gummikomponente                                                   | 14 Obstverarbeitung,<br>Schuh-Oberleder,<br>Schlösser, Keramik<br>Lederprodukte,         |
| Außerhalb der<br>Freihandelszone | 0                                               | 5 Gummikomponente,<br>Küstenschiffe, Hotels,<br>Container, Dünge-<br>mittelmaschinen | 11 Gummiprodukte,<br>Schmuck, Kokos-<br>faserprodukte u. a.      | Außerhalb der<br>Freihandelszone | 3 Gummikomponente,<br>Küstenschiffe, Dünge-<br>mittelmaschinen   | 3 Schmuck, Hotels,<br>weiches Spielzeug                                                      | Elektronik u. a.<br>7 Kokosmatten, Reis-<br>verschlüsse, Lederbi<br>kleidung, Karosserie |
| Unterverträge                    | 0                                               | 3 Spielzeug, Kunst-<br>blumen, Schnallen                                             | 0                                                                | Unterverträge                    | 1 Gestickte Bilder                                               | 4 Spielzeug, Kokos-                                                                          | beu u. a.<br>3 Spielzeug, Strümp                                                         |
| HANDELSFÖRDI                     | ERUNG:                                          | Erteilte Aufträge: 0<br>Produkt-Promotion: Shri                                      |                                                                  |                                  |                                                                  | läufer, Gummi-<br>produkte                                                                   | Lederbeldeidung                                                                          |
|                                  |                                                 | Passionsfrucht-Saft, Pari                                                            | sett                                                             | HANDELSFÖRDE                     | ERUNG                                                            | Erteilte Aufträge: Wert in<br>Produkt-Promotion:<br>Bekleidung, Baumwoll-<br>handschuhe usw. | US-\$ 924 000                                                                            |

Reisearrangements und Hotelunterkunft . . . das perfekte Zwillingspaar!

SIGIRIYA VILLAGE HOTEL im Zentrum von Sri Lanke.
BULMINI BEACH COTTAGES zen der Westküste.
DICKWELLA RESORT VILLAGE an der Südküste.
HOTEL REEFCOMBER an der Südwestküste, wird im November 1953 eröffnet. HOTELS AUF DEN MALEDIVEN: NASANDHURA PALACE HOTEL

HOTELS AUF SRI LANKA:

Male, CITY HOTEL, THE ISLAND OF BOLIFUSHI, Malediven.

**GEMINI:** Reisearrangements und Hotelunterkunft: Sri Lanka und die Malediven.

Gemini Tours Limited, einer der erfahrensten Veranstalter von Sri Lanka-Reisen, und Gemini Management Services Limited, eine Betriebsgesellschaft mit Hotels in Sri Lanka und auf den Malediven - das ist das Zwillingspaar der Gemini-Gruppe.

Und so sieht unser Leistungspaar aus: Einerseits durchdachte Reisearrangements. die es Ihnen ermöglichen, die Vielfalt Sri Lankas auf erholsame und sinnvolle Weise zu erleben. Unser qualifiziertes und erfahrenes Personal sorgt für personliche Betreuung von der Ankunft bis zur Abreise. Andererseits die hervorragenden Gemini-Hotels an den günstigsten Standorten in Sri Lanka und auf den Malediven als vollkommene

Erganzung zum Reiseprogramm. Alles in allem, ein umfassendes und attraktives Leistungsangebot.

Sie sollten davon Gebrauch machen!

EÙRO IN SRI LANKA: GEMINI TOURS LIMITED AND GEMINI MANAGEMENT SERVICES LIMITED, 40, WIJERAMA MAWATHA, COLOMBO 7, SRI LANKA TELEFON 9 47 63, 59 64 47, TELEX 21 386 GEMINI CE.

INTERMAINANLAGE 5, D-6000 FRANKFURT/M, E TELEFON 06 11 / 23 03 04, TELEX 4 17 938 ODN D. BÜRO AUF DEN MALEDIVEN: GEMINI MANAGEMENT SERVICES. NASANCHURA ENLACE HOTEL, 20–05, MARINE DRIVE, MALE, DEDURI 10. DE MALEDIVES TELEFON 33 80 / 21 49, TELEX 66 071 GEMINI MF.

## One of the world's best hotels is in Colombo





Oberoi Hotels gibt es in Kairo, Assuan, Dammam, Katmandu, Colombo, Kandy, Singapur, Bali, Adelaide, Melbourne, Sansibar und in ganz Indien

Wir verwöhnen Sie ceylonesischer Gastfreundlichkeit #



- Goldene Strände
- Immergrüne Wälder
- Atemberaubende Naturparks
   Die prachtvolle Architektur einer alten
- Sonne zu jeder Jahreszeit und freundliche, liebenswürdige, gastliche

#### HEMTOURS

Vertreter bekannter deutscher Reisebüros

ADAC REISE GMBH MÜNCHEN JAHN REISEN GMBH MÜNCHEN GLOBEJETTER REISEN AQUANAUT-SIV-REISEN DARMSTADT



Hemas Building P.O. Box 911 30/2, Bristol Street COLOMBO 1, SRI LANKA Tel.: 2 23 07, 2 87 96, 2 81 63

Telex: 21 383 HEMAS CE Bankverbindungen: Habib Bank Ltd., Keyzer Street, Colombo 11 Hatton National Bank Ltd., Colombo 1 Bank of Ceylon, York Street, Colombo 1

Telegramm: "Hemtours" Colombo

# AITKEN SPENCE TRAVELS

Der Schlüssel zu einem Fleckchen Paradies auf Erden.



Aitken Spence eröffnet Ihnen die Frauden und die Wunder von Sri Lani dem Paradies des Ostens, Denn Akteen Spence weiß Bescheid und zei Ihnen alles. Von goldenen, sonnenbeschienenen Stränden bis zu die Städten, von verzauberten, in Stein gemeißelten Liebenden bis zu de feszinierenden Tierleben der Naturparks.

Von mit Tee bewachsenen Hügeln und an Edelsteinen reichen Tälem-zu nächtlichen Festen mit Tänzem voller Grazle, die zwischen behäbig Elefanten ihr Ritual yollführen.

Aitken Spence - Spezialisten, die Sie sicher hin- und wieder zurückbringen, gesund, erholt, zufrie Ein Urlaub, den Sie nie vergessen werden - ale Pauschal- oder Studie raise - mit oder ohne Aufenthalt auf den Malediven.

> AITKEN SPENCE TRAVELS LT P O. Box 5, Colombo 1, Sri Lanta 27861 8, Telex: 21142, 21598 AJTKEN CE

Anfragen an:







الهيكذا من النصل

1.4 K

Brown of the

· 电电子 中央 · 中央 · 电影

5 K in Colomb

Flant of

## Spezielle Dienste in der Freihandelszone

tung von Banken nicht denkbar gewesen. So hat die National Development Bank of Sri Lanka seit ihrer Gründung im Jahre 1979 67 Projekte mit einer Gesamthöhe yon 898 Mio. Rs direkt finanziert.
Die Gesamtsumme der Investitionen bei diesen Objekten beläuft
sich auf 2,203 Mrd. Rs.

Vierzehn dieser Projekte haben eine ausländische Beteiligung, weitere zwei genießen eine auslän-dische technische Zusammenar-

Dabei tauchen die verschiedensten Staaten auf, darunter die Bundesrepublik Deutschland. Die ausdesreputois Deutschand. Die aus-ländische Kapitalbeteiligung bei diesen Objekten beläuft sich auf 67,33 Mio. Rs. die der einheimische Partner auf 151,88 Mio. Rs. Alle Joint Ventures mit Ausnahme der Colombo Thread Co. Ltd. haben sine Mehrheit ceylonesischer Anteilseigner.

Die Bank of Ceylon arbeitet mit der Deutschen Gesellschaft für Wirtschaftliche Zusammenarbeit Entwicklungsgesellschaft mbH) zusammen, die ihr ein Darlehen von 5 Mio. Mark zur Verfügung

gestellt hat.

Damit soll Industriefirmen genolfen werden, die im Bereich
andwirtschaftlicher Geräte aktiv sind, bei Serviceleistungen, Her-stellung und Reparatur. Ausge-wählte Furnen aus der Privatwirt-schaft erhalten Gelder in Höhe von L5 Mio. bis 1,8 Mio. Rs. Gedacht ist nungchst an den Ausben bestehen nnächst an den Ausbeu bestehen-ier Betriebe.

SRILANKA Se Die DEG stellt 70 Prozent des resamten Volumens zur Verfüische Abwicklung der Darlehens-ergabe in Händen hat.

Die Kredite, rückzahlbar in 5 bis Jahren, bewegen sich generell im Rahmen von 1,3 bis 16,2 Mio. Rs. Wegen der liberalen Wirtschaftspolitik haben sich auch eine Reihe ":-on ausländischen Privatbanken n Colombo niedergelassen, zuletzi lie Citibank, American Express In-ernational Banking Corporation, ndo-Suez Bank, Bank of Credit

and Commerce International, lank of Oman und die Oversees rust Bank Ltd., Hongkong. Andere Bankinstitute sind schon änger vor Ort wie beispielsweise rine Reihe indischer Banken. Außer den schon erwähnten Banken National Development Bank und Bank of Ceylon gibt es in nationalen Banken Sri Lankas

A uch die ceylonesische Entwick-Alung wäre ohne die Einschal-mercial Bank und die Hatton Na-

Diese Banken haben in ihrem Angebot auch die Beratung poten-tieller Investoren, sie stellen Studien an über die Finanzierbarkeit bestimmter Projekte und überneh-men auch selbst die Finanzierung. Nunmehr können die Handelsbanken auch Geschäfte in Fremd-währung durchführen. Zugelassen sind die führenden westlichen Währungen, dto. auch die Mark. Diese Dienste werden speziell Un-ternehmen innerhalb der Freihan-delspon und seleken her Nichte

delszone und solchen ohne Niederlassung in Sri Lanka angeboten.
Ihr Schwergewicht in der Exportfinanzierung hat die Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation (SLECIC). Sie bietet Bankbürgschaften, damit Exporteure ceylonesischer Produkte und Dienstleistungen die notwendigen Bank- und Kreditzusagen der Han-

delsbanken erhalten. Unter dem Export Payments In-surance Scheme bietet die SLECIC Versicherungspolicen für das Risi-ko an, für Lieferungen im Ausland verspätet oder gar nicht die Bezah-

verspatet oder gar ment die Bezahlung zu bekommen.

Die finanzielle Abwicklung einer Niederlassung innerhalb der Freihandelszone sollte durch eigenes Kapital in Fremdwährung, durch Kreditaufnahme über eine ausländische Bank und durch die Fremdgeldaufnahme in Foreign Currency Banking Units (FCBUs) einer ein. Banking Units (FCBUs), einer einheimischen ceylonesischen Bank,

sichergestellt werden. Geldinstitute, die daran interes-siert sind, sich in Sri Lanka auf dem Gebiet der Investitions- und Exportinanzierung zu betätigen, können die Central Bank of Cey-lon, P.O. Box 590, Colombo.

Die National Development Bank of Sri Lanka ist zu erreichen: 6th and 7th Floor, Ceylinco House, Co-

DIE WELT

CHARGINGGE TAGGERHTING WE BUTSCHLAND Redaktion : md Gestaltung: H.-H. Holzamer, Boun

internationale Sonderbellages Skala Gesellschaft mbH & Co KG, Leo C. F. Bursky W 158/2/83

VERKEHR

#### Die Natur baute einen Hafen

Colombo wird eines Tages der wichtigste Transithafen im südasiatischen Raum sein", so optimistisch äußerte sich unlängst die "Sri Lanka Port Authority" über ihre Hafen-Möglichkeiten. Die Fortschritte im Verkehrswesen der Insel sind allerdings auch unüber-

senbar.

Bereits 1979 wurde ein Regierungsprogramm beschlossen, das
Sri Lanka per Schiff an das weltweite Netz des Containerverkehrs
anschließen sollte. 1982 ist das Ziel
fast erreicht. Ein Großteil des einstigen Stückgutes, das über den
Inselstaat geleitet wurde, ist bereits containerisiert.

Und wes immer noch als Stück

Und was immer noch als Stück-gut, also in Kisten, Kästen oder in Säcken, nach Colombo oder anderen Inselhäfen kommt, wird dort in Container umgepackt und zu Um-schlagplätzen in Ostindien und Bangladesh weitergeleitet.

Die Zahl der umgeschlagenen großen Behälter nahm von Jahr zu Jahr zu. Waren es 1980 noch monatlich nur 2000, stieg die Zahl inzwischen auf 6000.

In allen Häfen der Insel wurden im letzten Jahr rund drei Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Um dem wachsenden Güterauf-

ommen und der selbst zugedachten Rolle als Transithafen immer besser gerecht werden zu können, ist der Bau eines neuen Containerhafens bis 1984 geplant. Das günstigste Angebot ist von einem japanischen Konsortium mit 70 Millionen Mark unterbreitet worden. Die neue Anlage soll in Colombo gebaut werden.

Während für Colombo die Ausbaupläne genehmigt worden sind, gibt es hinsichtlich der kleineren Häfen des Landes nicht viel mehr als Absichtserklärungen. Da 95 Prozent aller Im- und Exporte des Landes über den Hafen in der Hauptstadt abgewickelt werden, besteht auch, so viele Beobachter, nicht die Notwendigkeit einer stär-

nicht die Notwendigkeit einer stär-keren Verlagerung. Dennoch ist langfristig daran gedacht, Trinco-malee und Galle auszubauen. In Trincomalee soll eine große Verteilerstelle für Güter aus Über-see für Indien, Bangladesh, Burma und Indonesien entstehen. Der Ha-fen der Stadt ist nach San Francis-co und Sydney der größte Naturha-fen der Welt. Mit einer Wassertiefe von 2000 Meter wäre ein Ausbau von 2000 Meter wäre ein Ausbau keine teure Investition, da lediglich Kaianlagen und Handling-Operations gebaut werden müßten bzw. bestehende modernisiert. PETER FRIEDRICHS

**Den Namen sollten** Sie sich merken, wenn Sie auf **Erfahrung Wert** legen . . .



Wir exportieren Kokosfaserbürsten aller Art, "Modes"-Büstenformer aus Kokosfaser, Herren- und Damentaschentücher, Damenblusen, Elefanten aus Ebenholz, Einkaufstaschen aus Rohr, "Aristons"-Bop-Tee und aromatisierten Tee, Gewürze, handwerkliche Gegenstände aller Art, Granit, handgewebts Servietten, Flamingoblumen und Orchideen.

Wir suchen Vertreter und freuen uns über ihre Anfragen.

Export von Blattpflanzen aller Art.

ARISTONS LTD.

No. 5, Gower Street Colombo 5, Sri Lanks

Wir haben auch ein Reisebüro . . .

Erleben Sie Ihren schönsten Urlaub in Sri Lanka mit

ARISTONS TOURS

Sie werden fachkundig betreut und persönlich beraten.

Anfragen (schriftlich, telefonisch oder telegrafisch) an

**ARISTONS TOURS** 

No. 5, Gower Street Colombo 5, Sri Lanka

Tel.: 58 84 36 oder 8 21 02, 8 10 36, Telegramm: Turntide Telex: 21 302, Rückantwort "Ruwani CE"



Ceylon Ceramics Corporation

> Das Haus für erste Qualität

Tafelgeschirr aus Porzellan

Mosaikfliesen aus Keramik

Elektro- und Telefon-

Isolatoren

begrüßt Exportanfragen

Anfragen richten sie bitte

Ceylon **Ceramics** Corporation Export Department

1st Floor Ceramic Building 696, Galle Road Colombo 3 Sri Lanka

Telex - 2 1 220 Pocelan CE Telegramme - ,Ceramics' Telefon - 58 75 46

## Ceylon Leather



Erstklassige Lederwaren vom führenden Lederwarenhersteller und -exporteur in Sri Lanka. Das Leder stammt aus unserer eigenen, modern ausgestatteten Gerberei, der größten in ganz Sri Lanka.

Der Leiter der Exportabteilung steht ihnen für Ihre Anfragen gerne zur Verfügung. The Export Manager Ceylon Leather Products Corporation

141, Church Road, Mattakkuliya, Colombo 15 Sri Lanka 59 07 76-8, 59 17 02 2 1 248 MININD CE.

Korea-Ceylon Footwear Manufacturing Co. Ltd

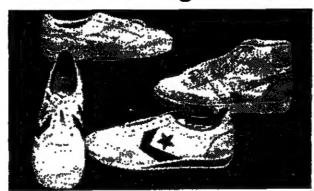

Qualitätsschuhe aus Leinen, von KCFMC ausschließlich für den Export hergestellt. Das ceylonesisch-koreanische Gemeinschaftsunternehmen hat seinen Sitz in der Freihandelszone und verfügt über eine monatliche Produktionskapazität von 150 000 Paar Leinen-, Spaltleder- und Joggingschuhen.

Für Ihre Anfragen kontaktieren Sie bitte: Korea-Ceylon Footwear Manufacturing Co. Ltd. Free Trade Zone

> Katunayake, Sri Lanka Telefon: 0 30 / 26 40 oder 26 41 21 8 92 KCFMC CE.

National Development Bank of Sri Lanka Die größte Entwicklungsbank des Landes

bietet ihren Kunden folgende Sonderleistungen: Langfristige Projektfinanzierung

Beteiligungsfinanzierung Akzeptleistungen und Emissionsgeschäfte Kreditsyndizierung · Übernahme der Placierungsgarantie bei Neuemissionen · Projektierungshilfe · Projektförderungsdarlehen Anfragen von deutschen Interessenten sehen wir mit großem Interesse

Durch gemeinsame Arbeit führen wir Ihr Projekt zum Erfolg. National Development Bank of Sri Lanka P. O. Box 1825

General Manager

- 54 74 74 - 3 62 76-9; 2 39 66-7

Telex: 2 1 399 NDB CE Telegramme: DEVBANK

Colombo

Sri Lanka Telefon:

Telegramme: ,SAPATHTHU' Colombo

# Staudamm und Wasserkraftanlage Randenigala/Sri Lanka

Ausführung der gesamten Bauarbeiten durch die Arbeitsgemeinschaft RANDENIGALA CIVIL CONTRACTORS J. V.



DYCKERHOFF & WIDMANN AG



**BILFINGER & BERGER** 

Bauaktiengesellschaft



ALFRED KUNZ GMBH & CO.

## Katzenaugen glühen seit Jahrtausenden

Sri Lanka – strahlend schönes Land – so heißt seit 1972 die einer Träne gleich südlich des indischen Subkontinents liegende

Und in der Tat: Sie gleicht mit ihrer üppigen Vegetation, der rei-chen Tierwelt und den vielfältigen Landschaften einem Juwel

Schon in der Antike waren Ge-würze, Edel- und Halbedelsteine sowie Elfenbein aus Ceylon be-gehrte Handelsobjekte für Römer, Griechen und Araber. König Salomon sandte seine Unterhändler nach Ratnapura, dem auch heute noch bestehenden Edelsteinzen-trum, um Edelsteine für seine Königin von Saba zu erwerben. Marco Polo war 1292 ebenso von dem Reichtum der Insel beeindruckt wie vor ihm schon Sindbad, der Seefahrer, der auf mindestens zweien seiner Seereisen aus Tau-sendundeiner Nacht die Insel be-

sucht haben muß.

Auch der moderne Tourist erliegt der Faszination dieser Insel, wenn er nur genügend Zeit mit-bringt und sich nicht nur auf Ba-den und Sonnen beschränkt. Die nur 426 km lange und 225 km breite Insel ist uraltes Kulturland und quilit über von Zeugnissen der Vergangenheit, die weit über zwei-einhalb Jahrtausende zurück-

Rund 70 Prozent der 14 Mio. Einwohner zählenden Bevölkerung rund 500 vor Chr. aus Nordindien einwanderten und den Buddhis-mus in seiner ursprünglichen Form mitbrachten. Weitere 20 Prozent der Bevölkerung bilden die hinduistischen Tamilen, die zum Teil vor Jahrhunderten schon aus Südindien einwanderten, zum Teil seit 1830 von den Engländern als Arbeitskräfte auf den Tee-, Kaffee-und Gummiplantagen von Südin-dien auf die Insel gebracht wurden. Daneben gibt es Moslems, deren Vorfahren im 7. Jahrhundert mit dem Islam ins Land kamen. Erwähnenswert sind noch die Burghers, wie die christlichen Nachfahren der europäischen Koloni-sten genannt werden. Und in weni-gen unzugänglichen Dschungeidörfern sind die Weddas, die Urein-

wohner der Insel, anzutreffen.

Das günstige Klima im zentralen
Hochland veranlaßte die Engländer im letzten Jahrhundert, anstelle von Reis zunächst Kaffee, später
Tee anzubzuen. Es entstanden riesige Teenlentagen die die nech sige Teeplantagen, die die noch heute bestehende einseitige Ausrichtung der ceylonesischen Land-

wirtschaft begründeten.
Die terrassierten Berghänge mit dem typischen Grün der Teepflan-zen bieten einen zauberhaften An-blick, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Das zentrale Hochland der Insel mit seinen manchmal in blau-grauen Nebel verhangenen Bergen ist nur ein Gesicht der von liebens-würdigen Menschen bewohnten Insel. Der Norden ist ständig heiß und trocken und trägt in weiten Teilen wüstenähnlichen Charak-

ter. Ein Besuch der im äußerster Ein Besuch der im außersten Norden der Insel gelegenen Stadt Jaffna ist lohnenswert. Jaffna, das wirtschaftliche Zentrum des Tamilen-Königreiches. Ende des 17. Jahrhunderts errichteten dort die Holländer das gut erhaltene Fort. Ganz im Gegensatz zim trockenen Norden ist der Südwesten und der Südwesten des Landes mit tropi-

der Südosten des Landes mit tropi-schem Urwald bedeckt. Wie es sich für ein Paradies gehört, gibt es es auf Sri Lanka keinen Winter. Es herrscht praktisch das ganze Jahr über Reisezeit. Allerdings emp-fiehlt es sich, den vom Monsum betroffenen Südwesten in der Zeit von Oktober bis etwa Ende März zu bereisen, um den häufig recht heftigen Regenfällen zu entgehen.

Dies braucht den Badefreuden suchenden Urlauber nicht zu stö-ren, da die goldgelben und einsa-men Strände der Ostküste an Schönheit denjenigen der Süd-westküste in nichts nachstehen. Tauchen, Fischen, Segeln und Sur-fen lassen sich in Trincomalee an der Ostküste genauso ausüben wie in Hikaduwa oder in Galle an der Südwestküste oder in Kogalla an der Südspitze des Landes.

Das Verkehrswegenetz Sri Lan-kas ist sehr gut ausgebaut. Mit dem Bus oder der Bahn lassen sich nahezu alle Teile der Insel gut errei-chen. Die Fahrt im Bus oder in der Bahn bietet zudem Gelegenheit, Kontakte zu der Fremden gegen-über aufgeschlossenen Bevölke-rung zu schaffen und deren sprichwörtliche Gastfreundschaft ken-

nenzulernen. Zum Pflichtprogramm eines je-den Touristen sollte eine Fahrt zu den berühmten Königsstädten ge-hören. Die Ruinenstadt Anuradhapura war die älteste, im 5. Jahrhundert vor Chr. gegründete Hauptstadt der Insel. Hier sind sehenswert die zahlreichen Dagobas, wie die rlesigen glockenförmigen Buddhaschreine genannt werden.



In Anuradhapura ist auch der berühmte Bodhibaum zu sehen, der im 3. Jahrhundert aus einem Able-ger des Baumes gepflanzt wurde, unter dem Buddha in Nordindien seine Erleuchtung gefunden haben

In Polonnaruws, der mittelalter-lichen Hauptstadt Ceylons, sind der Königspalast, Pavillons, Bäder und Parks zu besichtigen. Interes-sant sind vor allem die im 12. Jahrhundert gebauten und heute noch in Betrieb befindlichen riesigen Wassertanks und Bewässerungs-

Nicht vergessen werden darf ein Besuch des berühmten "Löwenfelsens" Sigiriya, einem 200 m aus der Dschungelebene ragenden Gneisfelsen. Dort sind in einer Felsengalerie die berühmten lebensgroßen Fresken der schönen vollbusigen ceylonesischen Mädchen dargestellt.

Kandy schließlich, in eine unglaublich schöne Landschaft eingebunden, war Sitz der tetzten, dann von den Engländern vertrie-benen singhalesischen Könige. Hier steht der Tempel, in dem ein ebunden, war Sitz der letzten,

Wer das Glück hat, Kandy im Hochsommer zu besuchen, kann den "Heiligen Zahn" während der rund 10 Tage dauernden farben-prächtigen Perahera, einem religiösen Umzug, sehen. Während dieser Zeit ist Kandy der Mittel-punkt der buddhistischen Welt, das größte Pilgerziel Asiens.

Auch für denjenigen, der keine Edelsteine aus Sri Lanka mitbringen will, ist ein Besuch des Zentrums der Edelsteinindustrie in Ratnapura interessant. Das un-glaubliche Angebot an schönen Rubinen, Topasen, Katzenaugen und Saphiren in allen Farbschattlerungen hat die Menschen bisher noch zu allen Zeiten in seinen

Bann gezogen.
Dies wird wohl auch der Grund gewesen sein, weshalb – nach einer islamischen Legende – Adam sei-nen Fuß zuerst auf diese Insel ge-setzt hat, als er aus dem Paradies vertrieben worden war. Wer es nicht glaubt, kann noch beute auf dem Adam's Peak, einem 2243 m hoben Berg, den Abdruck seines Fußes besichtigen. RAINER GOETZENDORF ENERGIE / Mahaweli ist auch hier die Hoffnung

## Neben Wasserkraft Holz, später Öl

wardene und der Entwicklungsminister Jürgen Warnke (CSU) per Knopdruck die erste Baustufe für ein riesiges Wasserprojekt freigaben. Mit dem Knopfdruck wurde die erste Sprengung für das Randenigola-Wasserkraftwerk am Mahaweli-Fluß ausgelöst.

Bis 1986 soll mit deutscher Hilfe der längste und größte Fluß der Insel durch Dammbauten und Stauseen zur Energiequelle gemacht werden. Die Kosten des Projekts steigen von der Planungsphase bis heute von einer auf drei bis vier Milliarden Mark. 400 Millionen Mark beträgt der Anteil der Bun-desrepublik Deutschland. Insgesamt wird das Projekt noch von anderen westlichen Staaten und der Weltbank finanziert.

Drei Ziele sollen mit dem Projekt erreicht werden, das nach den Worten des ceylonesischen Finanzministers "höchste Priorität genießt". Das teure Import-Öl soll als Hauptenergiequelle durch "relativ billi-Wasserkraft ersetzt werden. ge" Wasserkraft ersetzt werden. Über 100 000 Hektar neuer landwirtschaftlich nutzbarer Fläche sollen durch Bewässerung gewon-nen werden. Auf diese Weise soll

L rst drei Monate ist es her, daß ein Beitrag geleistet werden, um das Land weitgebend von Nahrungsmittelimporten unabhängig zu machen.

Schließlich sollen über eine Million Menschen aus dem dichtbewohnten Gebiet an der Westküste umgesiedelt werden, und zwar in ein neu erschlossenes Gebiet im

Die Energieversorgung Sri Lan-kas ist zu über 30 Prozent von Erdölimporten abhängig. Daher kommt der Erschließung der Was-serkraft höchste Bedeutung zu. Da erst nach Fertigstellung des Staudammprojektes am Mahaweli-Fluß mit einer Besserung der desolaten Stromversorgung zu rechnen ist, sollen zwischenzeitlich zwei Gasturbinenkraftwerke in Colombo mit einer Leistung von je 120 MW gebaut werden. Außerdem werden 275 Kilometer Stromleitungen auf der Insel mit einem Gesamtkostenaufwand von 150 Millionen Mark modernisiert, um so den Leistungsabfall beim Transport zu reduzieren.

Die Erzeugung elektrischer Energie betrug 1982 rund 2668 Millionen kWh.

Im Rahmen des Staudammprojektes wurden weitere Energie-Einzelpläne für diese Region von schiedet. So sieht das Gesamtprogramm zur Nutzung des Flusses die Errichtung einer Vielzahl von

(1960 waren es noch 80 Prozent) trägt Holz zur privaten Energiever-sorgung bei. Mit einem großen Aufforstungsprogramm soll Öl ins besondere bei den Tectrocknungs

Vor den Küsten wird ungeschtef aller Wasserkraftprojekte nach Öl gesucht. Nach offiziellen Schätzungen hat eine Lagerstätte im Ge.' biet von Mannar einen Umfang von etwa 200 Millionen Tonnen Öl. 1976 ist in der Palk Bay die erste erfolg reiche Bohrung einer amerikani-schen Gesellschaft im Küstengebiet niedergebracht worden. Sr. Lanka hat eine Reihe von Konzes sionen zur Erdölerschließung in

HANDEL

INVESTITIONEN und

# IHRE GESPRÄCHSPARTNER DEUTSCHLAND

Herr A. Abraham / Herr W. Wies

### SRI LANKA TRADE AND INVESTMENT CENTRE

Official Government Organisation Emanuel-Leutze-Straße 1a · 4000 Düsseldorf 11 Telefon-Nr. (02 11) 59 30 53 / 54 · Telex-Nr. 8 581 302 sitc d

# Die führende Bank Sri Lankas. Unsere Tätigkeit ist auf die Bedürfnisse der stürmisch anwachsenden Auslandsinvestitionen in Sri Lanka ausgerichtet.

Dies ist keineswegs nur eine übertriebene Behauptung, denn in der Tat sind wir in jedem Sinne das am besten ausgestattete Bankunternehmen Sri Lankas.

Wir verfügen über Vermögenswerte von weit mehr als 12 Milliarden Rupien.

Unsere Spareinlagen stellen 54 Prozent der Gesamtspareinlagen aller Geschäftsbanken.

Wir unterhalten das zahlenmäßig größte Filialennetz. 301 Zweigstellen und landwirtschaftliche Banken. Dies alles bedeutet: Wir haben die größte Reichweite in unserem Land.

In der Hauptstadt, Colombo, beherrscht unsere Zentrale sogar die Stadtsilhouette!

Auf internationaler Ebene verfügen wir über ein eindrucksvolles Netz ausländischer Kontakte in aller Welt, in jeder Hauptstadt von Bedeutung.



Und wir sind noch in der Entwicklung, machen rasche Fortschritte in verschiedenste Richtungen. Bewußt sind wir uns stets dabei der vielen Bedürfnisse einer sich rasch entwickelnden Wirtschaft.

Es liegt also klar auf der Hand: Wir sind am besten ausgerüstet, den Erwartungen ausländischer Investoren zu entsprechen. Wir meinen, das gilt auch für Sie!

#### KONTAKTE DER PEOPLE'S BANK IN DEUTSCHLAND:

Bank für Gemeinwirtschaft AG Berliner Bank AG **BHF Bank** Bankhaus H. Aufhauser Commerzbank AG Deutsche Bank AG Hamburger Sparkasse Manufacturers Hanover Trust Co. Vereins- und Westbank AG Westdeutsche Landesbank Girozentrale Dresdner Bank AG \* Bayerische Vereinsbank AG



EOPLE'S BANK EADQUARTERS BUILDING EADQUARTERS BUILDING MAWATHA

ITERNATIONAL DIVISION

FOREIGN CURRENCY BANKING UNIT M.J.C.H. BUILDING BRISTOL STREET COLOMBO-1, TEL. 281 24, 206 51-6 TELEX: 21 486

Die am schnellsten wachsende Bank in Sri Lanka.

kleineren Stauanlagen einschließlich von Mini-Kraftwerken sowie
der Anlage weiterer 250 000 Hektar
Agrariand innerhalb des MahaweliBeckens und im Norden der Insell 

anlagen durch Holz ersetzt werden.

ternational ausgeschrieben.

art lie fill

& Auffangbec Burtherner metalität